

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

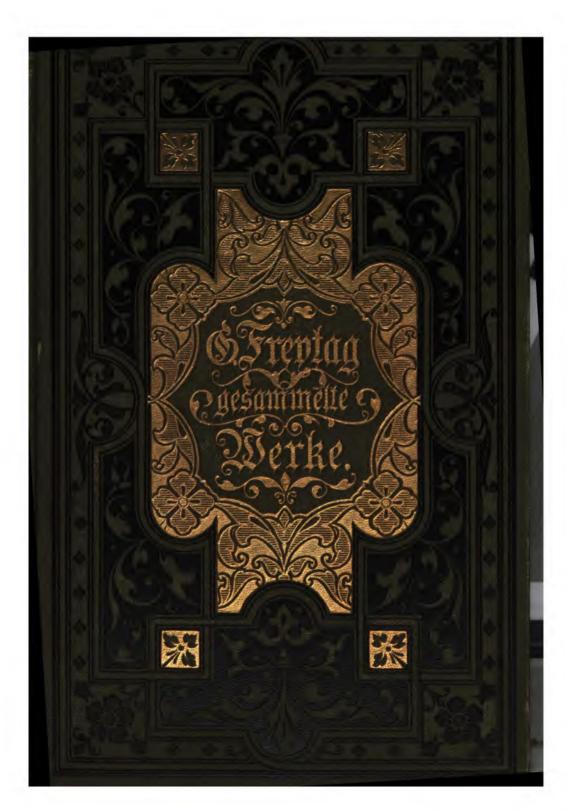





.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



Gipan fraybuy

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

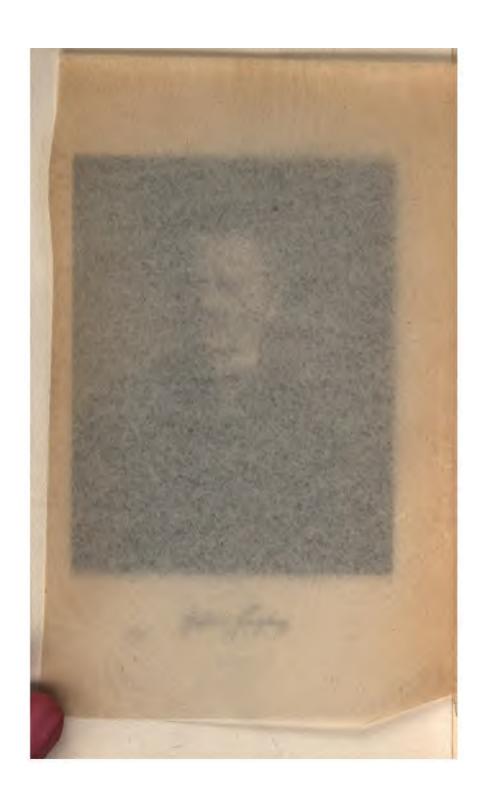

# Gesammelte Werke

von

# Gustav Freytag.

Zweite Auflage. (6.—10. Tausenb.)

Erfter Band.

Mit einem Bilbnif Guftav Freptage.

Leipzig

Verlag von S. Hirzel 1896.

E

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q.51551

WAY 22 1901

Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

## Inhalt.

| Erinnerungen aus meinem Leben       | €eite<br>1256 |
|-------------------------------------|---------------|
| Gedichte.                           |               |
| In Theodor Molinari                 | . 259         |
| Die Wellen. (1838.)                 | . 261         |
| Die Granitschase                    | . 262         |
| Infer Land. (1843.)                 | . 264         |
| Der Nachtjäger. (1839.)             | . 266         |
| Das Schmugglermädchen               | . 268         |
| in Selam                            | . 270         |
| Der Mprtenkranz                     | . 271         |
| Bor bem Morgen                      | . 273         |
| Befellschaftslieder:                |               |
| 1. Das Zweckeffen ber Bögel         | . 276         |
| 2. Das tausenbjährige Deutschland   | . 277         |
| 3. Der Meine Beiger                 | . 279         |
| 4. Das Trinklied vom kleinen Teufel | . 281         |
| Die Beschwörung                     | . 282         |
| Die Schöpfung des Künstlers         | . 283         |
| Der polnische Bettler               | . 286         |
| Die Krone                           | . 289         |
| Des Burichen Ende:                  |               |
| 1. Das Testament                    | . 292         |
| 2. Das Begräbniß                    | . 295         |
| Das eiserne Kreuz                   | . 297         |
| Mbrecht Dürer                       | . 301         |
| Der Sänger des Waldes               | . 303         |
| Der Glaube des Armen                | . 305         |
| in Kindertraum                      | . 306         |
| funker Gotthelf Habenichts          | . 317         |
| Die Blume bes Weins                 | . 329-        |
|                                     |               |

| •                          |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   |             |
|----------------------------|-----|-----|-----|------|----|---|--|--|---|---|-------------|
|                            |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   |             |
| -                          |     | - ] | V   | _    |    |   |  |  |   |   |             |
|                            |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | Seite       |
| Erinkspruch                |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 336         |
| In bie Stubenten. (1843.)  |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | <b>3</b> 37 |
| Bindelmann                 |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 3 <b>39</b> |
| Brolog. (1842.)            |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 340         |
| Ein Geburtstag von Agnes   |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 342         |
| Dem Oheim. (1843.)         |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 349         |
| Lebende Bilber. (1844.) .  |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 351         |
| Scenen aus bem Mastenfef   |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   |             |
| 1. Der Rönig               |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 357         |
| 2. Der luftige Rath .      |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   |             |
| 3. Der Schmied und         | bas | Gr  | afe | nfin | ιb |   |  |  |   |   | 360         |
| Schlesische Runft. (1843.) |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   | 362         |
| In die Gedentbucher eines  |     |     |     |      |    |   |  |  |   |   |             |
| 1. In neuer Wohnun         | •   |     |     |      | •  |   |  |  |   |   | 365         |
| 2. Für Afta                | •   | •   |     |      |    | • |  |  |   |   | 366         |
| 3. Für Wanda               |     |     |     |      |    |   |  |  | Ċ |   | 367         |
| 4. Für Martha              |     |     |     |      |    |   |  |  |   | i | 368         |
| 5. Für Eva. (1876.)        |     |     |     |      |    |   |  |  |   | • | 370         |

.

Erinnerungen aus meinem Leben.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Die Vorfahren.

Bas hier einer Sammlung meiner Schriften vorangestellt wird, ist feine farbenreiche Schilberung ungewöhnlicher Erslebnisse, sondern einfacher Bericht über meine Jugend und über Erfahrungen, welche meinen Arbeiten Inhalt und Farbe gegeben haben. Gewinne ich dafür den Antheil des Lesers, so würde gerade der Umstand dazu helsen, daß, was hier erzählt wird, in der Hauptsache dem Leben und Bildungsgang von vielen Tausenden meiner Zeitgenossen sehr ähnlich sieht. Es ist das Herauswachsen eines Einzelnen in den Jahren von den Freiheitskriegen bis zur Gründung des Deutschen Reiches. Jeder, dem in dieser Zeit vergönnt war, sich thätig zu regen, hat den Bortheil, daß in seinem Leben etwas von dem fröhlichen Wirken einer aufsteigenden Bolkskraft erkennsbar ist.

Was das Leben des Mannes an seinem Charafter durchbildet, von seinen Anlagen solgereich macht, das sind wir zu beobachten und abzuschätzen gewöhnt, allerdings auch im besten Falle mit unvollkommener Kenntniß. Aber weit schwerer wird es zu verstehen, was dem Lebenden als Förderung und Beschränkung durch seine Eltern und Vorsahren zu Theil geworden ist, denn nicht immer sind die Fäden sichtbar, durch welche sein Dasein an die Seelen vergangener Menschen gebunden ist; auch wo sie sich erkennen lassen, ist ihre Zugkraft kaum zu berechnen. Nur das merken wir, daß die Gewalt, mit welcher sie leiten, nicht in jedem Leben gleich stark ist, und daß sie zuweilen übermächtig und surchtbar wird. Es ist gut, daß uns Menschen in der Regel verborgen bleibt, was Erbe aus ferner Bergangenheit, was freier Erwerd des eigenen Daseins ist, denn das eigene Leben würde angstvoll und kümmerlich werden, wenn wir als Fortsetzungen vergangener Menschen unablässig mit dem Segen und Fluch rechnen müßten, der aus der Borzeit über unserer Lebensaufgade hängt. Wohl aber ist es fröhliche Arbeit, sich zuweilen dei einem Rückblick auf frühere Jahre in das Bewußtsein zu leiten, daß viele Ersfolge des eigenen Lebens nur möglich geworden sind durch die Habe, welche aus dem Leben unserer Eltern auf uns übersgegangen ist, und durch Anderes, was ältere Bergangenheit der Familie uns vorbereitet hat.

Daß es für mich leicht wurde, in den Kämpfen meiner Zeit auf der Seite zu stehen, welcher die größten Erfolge zussielen, das verdanke ich nicht mir selbst, sondern der Fügung, daß ich als Preuße, als Protestant und als Schlesier unweit der polnischen Grenze geboren bin. Als Kind der Grenze lernte ich früh mein deutsches Wesen im Gegensatzu fremdem Volksthum lieben, als Protestant gewann ich schneller und ohne leidvolles Kingen den Zugang zu freier Wissenschaft, als Preuße wuchs ich in einem Staat auf, in dem die Hingabe des Einzelnen an das Vaterland selbstverständlich war.

Wenn ich zunächst aufsuche, was ich von meinem Eigensthum den Borfahren verdanke, so sei gestattet, als erste Habe meinen Namen zu rühmen, die Hausmarke, welche den Mann und seinen Erwerd von der Wiege an durch das ganze Leben zeichnet, nach seinem Tode zuweilen noch, was von seinen Werken im Bolke dauert.

Der Name Frehtag ist ein altbeutscher Männername wie Hilbebrand, Wilhelm. Die erste Silbe ist Name ber germanischen Göttin Frija, die zweite unser Wort Tag, welchem in alter Zeit die Nebenbedeutung: Licht, Glanz anhing. Die Berwendung des Wortes Tag zu Eigennamen ist wohl älter als die llebersetzung der lateinischen Wochentage ins Deutsche, denn es wurde nicht nur mit Namen des heidnischen Götterglaubens zu Personennamen verbunden, auch mit anderen Wörtern, z. B. in den alten Namen: Helmtag, Abaltag. Der Name Freytag ist aus dem frühen Wittelalter nicht bei allen deutschen Stämmen nachzuweisen, er erscheint selten in Oberdeutschland, wo eine andere Zusammensetzung: Fridutag überliesert ist. Dasgegen ist er in Thüringen altheimisch. In Schlesien sührt ihn 1382 ein Bürger der Neustadt Bressau.

Meine Vorfahren aber, an beren Sippe sich bas Wort als Familiennamen befestigte, waren beutsche Landleute unweit ber polnischen Grenze.

Zwischen Schlefien und Bolen, ba wo ber fleine Bach Prosna die Länder Scheibet, ragte im frühen Mittelalter ein unwegfamer Grenzwald. Er war mit feinem Sumpfgrund und den Berhauen, die darin angelegt wurden, der Landes= schutz gegen feindliche Einfälle. Golde Grenzbefestigungen beftanben im Often Deutschlands, wenn nicht ein breites Waffer von den Nachbarn schied, wohl überall, wo einst Germanen gewohnt hatten; und in ben Rampfen ber Sachfentaifer gegen bie Claven, wie in ben Kriegsreifen bes beutschen Orbens gegen Preußen und Littauer, ift ber Zug burch Baumberschanzungen, die Unterhaltung bes Seeres in ber Wildniß, bas Lichten mit ber Art, die Abwehr plötlicher Angriffe, und bie Wahrung der Schutsperren, welche, am Eingange und Ausgange ber Waldwege errichtet wurden, bis ans Ende bes Mittelalters fast die schwierigste Aufgabe ber Beerfahrten, ähnlich wie zur Zeit bes Cafar und Tacitus an ber beutschen Westgrenze.

Als im 13. Jahrhundert Schlesien unter den Piasten mit deutschen Ansiedlern besetzt wurde, entstand am Binnenrande des großen Waldes, da wo ein Reiseweg von Burg Namslau nach Polen führte, die deutsche Stadt Konstadt. Zwei Meilen oberhalb wurde durch die Kreuzherren vom rothen Stern, einen der zahlreichen geiftlichen Ritterorden, welche damals Krankenpflege und Kampf gegen die Heiden auf sich nahmen, die Kreuzdurg gegründet, dazu eine Stadt mit deutschem Recht. Auf der Außenseite des Greuzwaldes war nahe der Prosna eine von den Wegsperren, welche in Preußen Beitschen, in Schlesien Pitschen hießen, auch dort erwuchs eine deutsche Stadt. In dem Oreieck, welches durch die drei Städte Konstadt, Kreuzdurg, Pitschen gebildet wird, verlief durch Jahrschunderte das Leben meiner Familie.

Denn auch der Grenzwald wurde gelichtet und durch beutsche Dörfer besetzt. Nahe bei Konstadt entstand Schönfeld, mitten im Walde Schönwald, in gleicher Entsernung von den drei Städten. Es wurde ein ansehnliches Dorf mit zwei Scholtiseien.

Dort lebte ber ältefte Borfahr, von welchem Runde erhalten ift, Simon Frehtag (geb. 1578), ein Freibauer, wie bie Besitzer bes Hofes sich nannten. Er und seine Nachkommen faßen auf Böfen mit frantischen langen Acerbeeten, fie bauten bie Scholle unter wohlwollenden Landesherren, den Berzögen von Brieg, und erlitten, was die Kriege der Fürsten und die Einbrüche fremder Saufen bem Laudmann zu bereiten pflegten. Wie ihre Landesberren waren sie seit der Reformation evangelisch geworden. Ueberall standen in den Dörfern neben den Rirchthürmen die Pfarrhäuser mit ihren Familien als Stutspunkte bes beutschen Wesens. Die Vorfahren hielten unter flavischem Bolt auf die deutsche Art, wie man aus den Ramen ihrer Frauen schließen barf, die bis zu dem meiner Mutter fämmtlich beutsch sind. Als Johann Frehtag, ber Sohn bes Simon, eine Anna Wüterich — althochdeutsch Wuotanerich beiratete, ba wurden auf einem Bauerhofe die Namen unfrer beiben großen Heibengötter Frija und Wuotan nach ben Schrecken bes breißigjährigen Rrieges zu driftlicher Che verbunden.

Um 1700 heiratete Abam, ein Enkel jenes Simon, die Erbstochter einer Scholtisei von Schönwald, Marie Anna Victor. Durch sie kam der Scholzenhof I des Dorses in das Geschlecht. Eine Erinnerung an die Ahnmutter erhielt sich dis in meine Kinderzeit, sie soll eine kleine, kluge Frau gewesen sein, die bei den Geschlechtsgenossen in hohem Ansehen stand. Die Männer des Geschlechts aber sind in der Mehrzahl hochsgewachsen mit rundem Kopf, blondem Haare, starken Knien und großer Faust, in jedem Nest ein oder mehre behende Linkstotschel. Der Kindersegen der Höse pflegte reichlich zu sein.

Die Scholtisei und die freien Bauernhöse waren nach altem Herkommen Minorate, der jüngste Sohn erbte den Hof, die älteren Söhne wurden vom Vater ausgestattet, soweit die Mittel reichten, sie heirateten in andere Höse, suchten ihr Glück in der Fremde oder blieben als Knechte auf dem Hose des jüngsten Bruders. Es war Brauch in den Grenzdörfern, ältere Söhne in Städte oder Dörfer, welche im Deutschen lagen, "auf Wechsel" zu geben, dann erhielten die Knaben in einem besfreundeten Hause Unterkunft, Kost und beutschen Unterricht, auch die Bürger schickten im Tausch ihre Söhne bisweilen in das Bauernhaus zum gründlichen Erlernen des Landbaus. Denn noch brachte die Landwirthschaft den Städten einen großen Theil der Nahrung.

In dieser Weise gab der Urgroßvater, Johann Simon Frehtag, Erb= und Gerichtsscholz in Schönwald, seinen ältesten Sohn Georg (geb. 1737) als dieser acht Jahre alt war, zu Berwandten nach Namslau, damit er dort deutschen Stil und etwas Latein erwerbe; drei Jahre später auf das Ghmnasium nach Brieg, wo er aus der Quarta dis zur Universität hin= aufsteigen sollte, um dereinst Geistlicher zu werden.

Georg war im Januar 1755 ein hochgewachsener Primaner, als der Oberst der Garnison Brieg eine Razzia gegen die großen Schüler veranstaltete. Georg erhielt Nachricht, daß er in der Rolle der sieben stand, welche der Oberst sich ans

eignen wollte. Er vertauschte beshalb seine Wohnung mit der eines andern Ghmnasiasten, und als der Oberst den Rekruten abholen ließ, erhielt er statt des langen einen undrauchdaren kurzen unter das Maß. Derweile war ein eiliger Bote die neun Meilen bis Schönwald gelausen, dort im Scholzenhose die Gefahr zu verkünden.

Der Bater schickte sogleich Wagen und Pferbe in die Nähe von Brieg und bem Sohne bie Botschaft, er solle zuseben, wie er aus ber Stadt kommen könne. Allen Thormachen war anbefohlen, feinen großen Menschen passiren zu lassen und Georg war nach siebeniährigem Aufenthalt in Brieg auch ben Solbaten bekannt. Er ging beshalb gegen 11 Uhr Bormit= taas unter ben finstern Schwibbogen bes Oberthores, martete bort bis die Ablösung der Thorwacke vorbei marschirt war, und folgte ben Solbaten über bie Oberbrucke, ba er wußte, baf biefe bei bem Marsch und ber Ablösung sich nicht um= schen durften. Während die Wachte vor dem Wachthaus in die Linie trat, wandelte er glücklich ins Freie, fand seinen Wagen und fuhr unter falschem Namen nach Breslau, von ba in einer Landkutsche nach Königsberg. Dort studirte er brei Jahre Theologie, borte auch etwas Philosophisches bei Rant. Doch auch zu Königsberg wurde ihm ein friedliches Bebarren über seinen Büchern nicht vergönnt. Die Ruffen überzogen die Landschaft und sperrten ben Berkehr mit ber Beimat. Bon bort brangen im Februar 1758 angstliche Briefe zu ibm burch. Die Mutter war schwer erfrankt, ber Bater burch einen Schlaganfall gelähmt, auch zu Hause war Rriegenoth und Einquartierung und ber älteste Sohn nicht länger zu ent= behren. Aber von den Russen wurde Niemand in das Gebiet König Friedrichs binaus gelassen. Wieber kam Geora in Bedrängniß, und wie er als Flüchtling zur Universität gezogen war, mußte er auch auf heimlichen Pfaben die Rückfehr suchen. Er nahm beshalb in ber ruffischen Ranglei einen Reisepaß nach Danzig und übergab sich und sein Gepäck einem Fuhrmanne, ber mit seiner Ladung unweit Danzig über die Beichsel gelangen wollte. Der Strom war noch mit Eis belegt, aber an den Rändern floß bereits das Thauwasser. Als Georg das Eis betreten hatte und oben sich das Brechen der Schollen und das Rauschen der Fluth vernahm, rief er an das User nach einem kleinen Handschlitten, ließ Koffer und Bettsack darauf laden und folgte dem Schlitten vorsichtig nach dem andern User. Wagen und Pferde, welche vom Fuhrmann auf die Bersicherung der Anwohner, daß das Eis noch halte, über den Strom getrieben wurden, brachen hinter ihm ein und verssanken.

In ber Beimat fant er Trauer und Sorge, Die Mutter ftarb wenige Stunden nach feiner Anfunft, ber frante Bater batte sein Gedächtniß fast gang verloren, bagu sechs jungere Geschwister im Sause und im Lande fremdes Rriegsvolf. Da mußte ber Randibat bas Scholzenamt verseben, die schweren Lieferungen auf die einzelnen Sofe vertheilen, bas Belieferte bon ben Dorfleuten empfangen und absenden, bald öftreichische, bald fächfische Commandos aufnehmen, bewirthen und porfichtig behandeln, außerdem der Wirthschaft des Gutes vorsteben und jeden Morgen früh um drei Uhr nach Stall und Scheuer seben. Dennoch bestand ber franke Bater barauf, baß er alle vier Wochen predigen mußte. Go versah ber Jüngling burch zwei Kriegsjahre die Geschäfte bes Scholzenhofes, es war eine schwere Lebrzeit, die ihn zum Manne machte. Im Jahre 1760 wurde er als Diaconus nach Konstadt berufen, bort wurde er später Baftor und Senior ber Diocese.

Aber auch von Konstadt aus besorgte er noch immer die Wirthschaft des Baters, nach dem Tode desselben für den jüngsten kleinen Bruder, bis dieser mündig geworden war.

Bon ben brei Städten war Konstadt bamals wohl bie kleinste, sie war keineswegs zu allen Zeiten die harmloseste gewesen. Ihrem Gebeihen mag schon im Mittelalter geschabet haben, daß sie wiederholt in den Besitz kleiner Grundherren fam. Im funfzehnten Jahrhundert sette sich ein Bandenführer ber Huffiten bort so fest, daß die schwachen Landesberren ihm die Stadt abkaufen mußten, und fünfundzwanzig Jahre später wurde der Ort ein Nest verwegener Raubgesellen, welche im Stegreif die ganze Lanbichaft unsicher machten, bis endlich bie Breslauer im Bunde mit bem Landesherrn mitten im Winter einen Kriegszug gegen Konstadt unternahmen und die Räuberburg brachen, welche für eine ber festesten in gang Schlefien galt. Wahrscheinlich mar es ber Grund ber zerftörten Raubfeste, auf welchem die Kirche und die Pfarrwohnung erbaut wurden. Zur Zeit des Großvaters war freilich in dem kleinen Ort jede Erinnerung an die alte wilde Zeit verschwunben. die Fuhrleute, welche dort rafteten, klagten über bas schlechte Pflafter, und anspruchsvolle Reisende wollten die Sauberkeit ber Gassen und Häuser nicht loben. Aber die Bürger lebten boch in einem mäßigen Wohlstand, benn ihre Stadt war ein Markt für viele beutsche Dorfer und die gablreichen Gutsberren ber Umgegend hielten bort im Winter gern ihre gefelligen Zusammenfünfte.

Bon der Gemeinde wurde der Nachbarsohn freundlich aufsenommen und er vergaß dies seinen Konstädtern niemals. Er wurde ein wirksamer Prediger, der es mit seinem Kanzelsamte ernst nahm. Was er selbst darüber aufgezeichnet hat, ist so charakteristisch, daß man dem Enkel gestatten möge, seine eigenen Worte mitzutheilen: "Mir ging es mit meinem Predigen so, wie die Versassung meiner Seele war. Ließ ich mich Gottes Gnade in meinem Bibellesen und in meinem Betragen leiten, so konnte ich kaum den Sonntag erwarten, sondern glühte vor Begierde, zu meiner Gemeinde zu reden. Eine solche Predigt rührte während dem Hersagen derselben so meine ganze Seele, als ob alles neue Worte wären, die ich gesprochen, und ich habe mich manchmal noch einige Tage, nachdem sie gehalten war, daran erbaut. War ich aber nicht wachsam auf mich, so daß eine Leidenschaft ühre Fesseln mir

anlegte, ober war ich träge im Lesen ber heiligen Schrift, so stand ich tausenbsache Angst in meiner Seele aus. In meiner Predigt redete nicht mein Herz, sondern nur meine Theorie aus mir, und ich schämte mich, wenn ich von der Kanzel war, vor mir selber, klagte es mit Thränen Gott, daß ich vor einigen Tagen zu einer Leidenschaft geneigt hatte, gab Gott Recht, daß er mich verlassen. Aber was können die Schase dassür, wimmerte ich binter drein."

Er war ein rechtgläubiger Berebrer bes alteren Sollag. beffen Gemuthswarme und innige Religiofitat feinem Befen vorzüglich entsprachen. Babrend er feiner Gemeinde bie angeborene Sündhaftigfeit ber Menschheit und die Gnade ber Erlösung ins Gemüth führte, war er auch unablässig bemüht, bie unendliche Liebe Gottes und bas gutige Walten ber Borsehung eindringlich zu machen. Wie liebevoll batte boch ber Simmel ibn felbft geschütt, icon als fleinen Anaben, wo er einmal in einem Sälter bes Gartens eingebrochen und völlig unter bas Eis gefommen war und nur burch eine plötliche Ungft bes Baters gerettet murbe, bie biefen veranlaßte nach bem Rinbe zu feben; bann fpater, als ein fcweres Schennen= thor auf ihn gefallen war ohne ihn zu zerdrücken, und bann wieber unter bem Schwibbogen, und auf ber Beichfel, unter aller feindlicher Einquartierung und so immer, immer fort in großen und fleinen Gefahren. In ber Stille rang auch er zuweilen gegen die Ameifel, welche am Ende bes vorigen 3ahrhunderts ein Gottesgelehrter nicht gang von fich abgubalten vermochte. Aber im Gangen ftand er fest in ber alten Rechtaläubiafeit.

Er war ein fräftiger Mann, ber eine angeborene Heftigfeit zu behüten hatte, geliebt von seiner Gemeinde und angesehen in der Umgegend. Daß er nach damaligen Verhältnissen wohlhabend war, erleichterte ihm den gastfreien Verkehr und half dazu, daß er auch unter den Anspruchsvollen vom Landadel und Militär sich sest und in gutem Einvernehmen behauptete. Dies Berhältniß zu vornehmer Nachbarschaft, welches in gelegentlichem Bathensteben und umftändlichen Ginlabungen zur Rirmse Ausbruck fand, binberte ibn nicht, mit einem gewissen Selbstgefühl die Kreise zu betrachten, welche sich im Bewußtsein höherer Geltung damals mehr als jest abschloffen. wies seinen Söhnen zuweilen mit guter Laune ben Bettelbrief eines Herrn vom böchsten Abel, ber ihn in sorgfältig geschnörkeltem Schreiben um ein Darleben von einigen Ducaten ersucht hatte, und er gab babei ben Söhnen bie gute Lehre. solchen, die sich für vornehmer halten, lieber zu geben, als von ihnen zu nehmen. Der Großvater war es auch, ber aus ben Rirchenbüchern der Nachbarschaft und aus Einzeichnungen in Kamilienbibeln bie Stammtafel ber Borfahren ausammenftellte und mit Bescheinigung ber Richtigkeit auf seine Nachkommen brachte. Als er 1799 noch in voller Kraft starb, hinterließ er fünf Töchter und zwei Söhne; die Töchter gingen durch Heirat in preufische Beamtenfamilien über, ber alteste Sohn mar mein Bater.

Mein Bater, Gottlob Ferdinand (geb. 1774) erhielt schon reichlicher und bequemer seinen Antheil an der Bildung der Zeit. Er verlor die liebe Mutter, als er acht Jahr alt war, und wuchs unter älteren Schwestern heran, dis er vom Großvater auf das Ghmnasium nach Oels gebracht wurde; im Jahre 1793 ging er, um Mediciner zu werden, nach Halle, der großen Universität jener Jahre, welcher sast alle studirenden Schlesier zuwogen.

Das wohlgeordnete, ernste Wesen, welches er auf die Universität mitbrachte, Redlichkeit und treue Wärme für seine näheren Freunde, machten ihn dort während eines Ausenthaltes von fast vier Jahren zu einem wohlbekannten Mann, zum Vertrauten und Nathgeber vieler Jüngeren. Das ersuhr sein Sohn später aus rühmenden Schilderungen alter Commilitonen. Unter den Studenten bestanden damals außer zwei verbotenen Orden als erlaubt die großen landsmannschaftlichen Verbinbungen, bon benen bie ber Schlesier bie meiften Mitglieber gablte. Der Bater bielt zu feinen Landsleuten, aber bei feiner Abneigung gegen jede Art von Dienstbarkeit, die er aus bem Baterbause mitgebracht batte, weigerte er fich fest, ein Ditglied ber Berbindung zu werben, obgleich ihm wegen seiner Länge und wegen bes guten Wechsels, mit welchem er ausge= stattet war, wiederholt Antrage gemacht wurden. In demielben Unabbangigkeitssinn bat er auch später vermieben, Freis maurer zu werben, in einer Zeit, wo ber Orben größere Bedeutung für die Mitglieder batte, als wohl jest. Gein Aufent= balt in Salle fiel in bas für Deutschland glücklichste Jabrzebnt bes scheidenden Säculums. Diese Jahre, in welchen bie Bundes= genoffenschaft von Goethe und Schiller über unfere Literatur fo bellen Glanz ausstrablte, waren auch für viele andere Richtungen ber beutschen Bolfstraft eine Zeit jugenbfrischer Erhebung, welcher leiber die Bürgschaft ber Dauer fehlte. Die eblen Forberungen ber humanität waren in die Geelen ber Regierenden übergegangen, der Wohlftand im Bolf batte fich gehoben. Handel und Induftrie arbeiteten unternehmungeluftig mit ftarferer Triebkraft, das deutsche Leben erblühte wie unter bem Sonnenlicht eines warmen Frühlingstages, mabrend fich über Frankreich die wilden Wetter entluden. Auch bas Studenten= leben batte gewonnen, die alte wüfte Robbeit war gemindert. bie Schönfeligfeit ber letten Jahrzehnte hatte ben Universitäten eine größere Innigfeit ber famerabschaftlichen Beziehungen hinterlaffen, bas Bedürfniß nach großen und eblen Gefühlen war in ben jungen Seelen mächtig geworben. Der Bater batte reichen Antheil an ben geselligen Freuden jener Zeit, an ben Fahrten nach Lauchstädt, wo er die Aufführungen des Theaters von Weimar bewunderte und einige ber Schauspieler fennen lernte, an ben Besuchen in ber Gartenwirthschaft bes munderlichen Dr. Bahrbt und an ben Zusammenfünften auf ben Wohnstuben ber Studenten, von benen die feine, ein geräumiges Zimmer, viel in Anspruch genommen wurde. Als ber neue

Doktor nach vier Jahren in das Baterhaus zurückehrte, brachte er einen Schat von Erinnerungen mit, die ihm sein ganges späteres Leben verklärten. Denn für die Gebildeten seiner Zeit hatte bas akademische Zusammenleben weit höhere Bebeutung. als in ber Gegenwart. Wer bamals aus bem freien Burichentreiben in die engen Verhältnisse ber Heimat kam und in das Umt, welches er sich gewann, ber bewahrte nicht nur in seinem Stammbuch die Freundschaftsversicherungen, die Symbola und bie kurzen gebeimniftvollen Andeutungen fröhlicher "Suiten". an benen er Theil genommen, sondern auch in seinem Gemüth eine ideale Freundschaft für die Gefährten der schönsten Jahre. welche ihm bas Schicksal gegönnt hatte. In einer Zeit, wo das Reisen noch beschwerlich und die Isolirung in dem Wohnort und Beruf viel größer mar als jett, bilbete bie Genossenschaft ber "Coatanen" einen Berband, welcher fich über bie ganze Broving erftrecte: fie fagen überall in ben Stäbten und auf bem Lande als die kleinen Regenten ihrer Umgebung: Baftoren. Shmnasiallehrer, Juriften und Aerzte; jeder von ihnen wußte genau, wo die Anderen hausten und wie es ihnen erging: und wer einmal reisen mußte ober in der Ferne irgendwie Rath und Beiftand suchte, war sicher, alte treue Gesellen und bereitwillige Helfer zu finden, die sämmtlich ben liebsten Genuß barin fanden. bei einem guten Trunk die Freuden und Abenteuer ber Studentenjahre immer aufs Neue burchzusprechen. Auch ältere und jüngere Jahrgänge ber Hallenser Commilitonen wurden zu bieser stillen Bruderschaft gerechnet, sie hat nicht nur den geselligen Berkehr, auch das Geschäftsleben beeinfluft und nach bem Jahr 1806 sogar einen politischen Zusammenhang geförbert.

Ein Jahr nach seiner Heimkehr ließ sich ber Bater als Arzt in ber Kreisstadt Kreuzburg nieder. Das Einleben bort wurde ihm durch den Tod des Großvaters erschwert, denn er hatte jetzt um die Verheiratung von Schwestern und für einen jungen Bruder zu sorgen. Der neue Arzt fand in seinem Beruse viel zu thun, nicht nur bei Honoratioren und Bürgern, auch in

ben Dörfern ber Umgegend; bie Rranten erinnerten fich gern baran, baß er in irgend welchem Grabe zur Berwandtschaft geborte. Der angestrengtefte Theil seiner Thatigfeit aber war jenseit ber Landesarenze. Das Herzoathum Warschau war bamals preufifch, bort fehlten bie Merate, und eilige Boten famen Tagereisen weit geritten, um in schweren Fällen Silfe zu holen. Da gab es für ben Argt oft lange Fahrten auf elendem Bege, durch Rieferwald und fußboben Schnee in feberlofen Bagen ober offenen Schlitten, ber Reifende faß in einen bicken grauen Mantel ober in die Wildschur gebüllt, ben Urgneifasten unter bem Sit, Gabel und Biftolen gur Geite. Denn bie Grenzwälder waren burch streifendes Gefindel unsicher und im Winter burch hungrige Bolfe. Diese unbolben polnischen Gafte trabten bamals gablreich und gefürchtet burch bie Balber, sie kamen noch viele Jahre später über die Grenze und umbeulten im Binterschnee die Dörfer, und die erften Bolfe welche ich als Knabe sah, lagen tot auf einem Karren vor bem Steueramt ber Baterftabt, wo bem Erleger bas Schufgelb gezahlt wurde, für ben Bolf gebn, für die Bölfin elf Thaler. - War ber Bater auf bem polnischen Gut angekommen, fo fand er zuweilen einen wilden Saushalt und frembartige Gewohnheiten und ihm auch begegnete, daß ein fförriger Ebelmann, bem er einen Trank aus bem Argneikaften gemischt batte, die Flasche mißtrauisch betrachtete und frug: "was fostet's?" Als die Antwort nur die wenigen Groschen ber Tare nannte, warf er die Flasche verächtlich in die Stubenecke: "folder Bettel fann nichts nuten". "Dann bin auch ich unnüt," fagte ber Bater und verließ bas Saus. - 3m Jahre 1807 wurde die Grenze gesperrt und die polnische Praxis doppelt beschwerlich. Für bas Land tam eine Zeit bes barteften Druckes und unfäglicher Noth, die an ber Grenze am meiften gefühlt wurde. Den Städten aber bereitete biese Angstzeit einen großen Fortschritt, die Gelbftregierung. Als die Städteordnung in Rreuzburg eingeführt wurde, bot die Bürgerschaft bem Bater bas Amt bes Bürgermeisters an, und er entschloß sich ben neuen Beruf zu übernehmen. Ihm war trot zehnjähriger Braxis nicht völlig gelungen die Gemütherube zu finden, welche ber Urzt sich erwerben muß, wenn er nicht unglücklich werben will; vor jedem schweren Fall raubte ihm bas Gefühl ber Berantwortung die Nachtrube, und vollends seit dem Kriege schnürten ihm die vielen Scenen von Armuth und Noth. Die er als Arzt durchzumachen hatte, das Herz zusammen. Das neue Amt nahm bald seine ganze Kraft in Anspruch, er hatte nicht nur sich selbst in die Verwaltung, auch seine Bürger= schaft in das Selbstregiment einzugewöhnen; die erhöhten Anforberungen, welche an die Stadt gemacht wurden, die Rege= lung der Kämmerei, die Thätigkeit ber Stadtverordneten, das Bolizeiamt gaben viel zu thun. Und kaum war die neue Ordnung wirksam geworben, ba kamen bas schwere Jahr 1812 und die Freiheitstriege. Sie wurden auch für ihn eine große Zeit hochgespannter Thätigkeit und innerer Erhebung. Jahr lang waren die Lieferungen, welche ber Stadt und ihren Dörfern zugemuthet wurden, in die Ferne gegangen, jest brach der friegerische Schwall über die Grenze und fluthete durch bie Stadtthore. Den französischen Flüchtlingen folgten ruffische Vortruppen, Schwärme von Rosaken tummelten sich vor bem Rathhause, Baschfiren zündeten auf dem Ringe ihre Lager= feuer an, ein fremder Heerhaufen brängte ben andern, und was ber Stadt von dem roben Bolf zugemuthet wurde, ging oft über das Mögliche hinaus. Der Landrath des Rreises, ein alter Herr, verließ sich gern auf den Bürgermeister, der unter ibm auch Kommandant des Landsturmes geworden war, und es vergingen Monate, wo die auftrengende Thätigkeit burch Tag und Nacht fast unaufhörlich in Anspruch nahm. Um widerwärtigsten war dabei ber Berkehr mit den fremden Berbundeten. Zwar die Berftändigung gelang leidlich, da ber Bater geläusig polnisch sprach, aber die Anmaßung und Raubsucht der niederen Offiziere war im Anfange gar nicht zu bändigen; bis die Er-

fabrung Silfsmittel barbot. Die Flasche mit Wotfa und ber Tabatstaften ftanben immer auf bem Tifch bes Baters, ein schwerer Ravalleriefabel lebnte an feinem Stubl und ein großer Kantidu bing an feinem Arbeitstisch. Diese Baffe batte ibm ein boberer ruffifder Offizier, ein Deutscher, geschenft, bamit er fie im Nothfall gegen die Bundesgenoffen gebrauche. Der Gaft hatte in einer Ede zugesehen, wie ein junger ruffischer Offizier tobend obne Gruß in die Stube getreten war, um ungerechte Forderungen brutal geltend zu machen, da war er zornig aufgesprungen, batte den Frechen mit seinem Kantschu gebauen und binausgeschleubert und barauf bem Bürgermeifter wohlwollend ben Rath gegeben, bergleichen Räuze in diefer Beise zu bandigen. Der Bater wies in späteren Jahren bas geflochtene Leder den Kindern und freute sich über den guten Erfolg, ben er zuweilen bamit gehabt hatte. - Doch die Unftrengungen, welche ibm felbft zugemutbet wurden, waren für ben Mann in ber Bollfraft ber Jahre unwesentlich gegenüber ben Leiben seiner Stadt. Seit seche Jahren war Alles fleiner und bürftiger geworben: ber Staat, ber Boblstand ber Bürger und Landbewohner, bas Gelbstvertrauen und die Unterneb= mungeluft. Bett waren bie Gefunden und Rräftigen im Seer ober in der Landwehr ausgezogen, die Angehörigen der Mehr= jabl barbten und jammerten. Und ohne Ende kamen neue Bumuthungen an die Burückgebliebenen, die bas Lette nahmen, was noch vorbanden war. Rein Ackerbürger ber Borftabt fonnte mit Sicherbeit am Morgen barauf rechnen, bag er mit feinem letten Bferbe die Tagesarbeit auf feinem Acker vollenden würde. Knecht, Bferd und Wagen wurden in der nächften Stunde jum Borfpann genommen, und es war febr zweifelhaft, ob er fie je wiedersah. Die Fleischer, Bader, Tuchmacher, Gerber und Schufter follten bem Staat liefern und wieder liefern, und Niemand wußte, wober die Bezahlung tommen follte. Täglich tamen bie Leute jum Bater und flagten, auch Männer rangen die Sande und weinten im Jammer um ibr

Geschick. Oft mar es nur eiserner Strenge möglich, das Unvermeidliche durchzusetzen. In den Sommermonaten von 1813, während ber Rampf auf ben Schlachtfelbern unentschieben bin und ber woate, schwand die Begeisterung, welche im Frühigbr die Herzen erhoben batte: die furchtbare Empfindung, daß man das Lette von Kraft und Habe darangesett habe und ohne Erfola, nahm in ben Seelen überhand. Die Menschen wurden nicht auffätzig, aber sie gingen wortkarg, in schlechten Rleidern, mit bleichen Gesichtern einher und saben scheu aus ber Ferne nach ben Boten bes Raths. Da flog die Kunde von ber Schlacht bei Leipzig durch das Land, die Freude und ber Stold, ben bieser Sieg in die Seelen brachte, war für die armen Grenzfreise eine Rettung aus Berzweiflung, in Wahrheit ber Beginn eines neuen Lebens. Seitbem ging in Rreuzburg Alles leichter, die Menschen hofften wieder. Noch mußte ihnen länger als ein Jahr viel Hartes zugemuthet werben, aber es wurde verhältnismäßig gern ertragen, und wenn der Bater über die Strafe ging, liefen die Leute, die ihn sonst schweigend, mit stillem Vorwurf im Blide gegrüßt hatten, freudig zu ihm heran, frugen nach Neuigkeiten und äußerten ibr gutes Bertrauen. Die gemeinsam erlebte Roth und Erhebung wurde von da ab ein festes Band zwischen bem Bürgermeister und ber Bürgerschaft, beibe Theile hatten einander kennen gelernt. Denn auch der Bater batte in dieser Zeit eine Kenntniß ber Charaftere und ber Gemüthsart jedes Einzelnen erhalten, die sonft am Rathstisch nicht so leicht gemonnen wird.

Der Friedenstörer Napoleon war gebändigt. Die Kreuzsburger wagten wieder für ihr eigenes friedliches Gedeihen zu arbeiten, auch ihr Bürgermeister richtete sich seinen Hausstand neu ein, er heiratete. In dem Hause des Pastor Neugebaur lernte er die Schwester der Frau Pastorin kennen, meine Mutter Henriette Albertine Zebe, deren Bater Prediger in Wüstedriese bei Ohlau war.

Ihr war die erste Jugend in der Thätigkeit für Andere vergangen, zuerst auf einsamem Pfarrhose im großen, kinderzeichen Haushalt ihres Baters, der in zweiter She verheiratet war, dann im Hause der Berwandten zu Kreuzdurg. Kurz nach der Schlacht bei Waterloo war die Trauung der Eltern, im Jahre darauf, nachdem man das Friedenssest seierlich bezangen hatte, wurde ich als ältester Sohn am 13. Juli 1816 geboren.

Der junge Haushalt blieb nicht immer in Kreuzburg. Die sechs Jahre des Bürgermeisteramtes waren um, der niedrige Gehalt war dem Bater dis dahin gleichgültig gewesen, jetzt mahnte eine neue Pflicht an die Zukunft zu denken. Er nahm deshalb die Wiederwahl nicht an, ließ sich die Physikatsgeschäfte des Kreises übertragen und zog als Arzt in die Nachdarsstadt Pitschen, wo er liebe Freunde und die Mutter nahe Verwandte hatte. Und ihr kleiner Sohn wankte auf seinen Beinchen zuerst in Pitschen über das unebene Pflaster. Aber schon nach zwei Jahren wurde der Bater zurückgerusen. Die Kreuzburger boten ihm aufs neue den Posten ihres Bürgersmeisters an, diesmal auf Lebenszeit und mit einem Gehalt, der für damalige Verhältnisse hoch war. Von da beginnen die Erinnerungen des Sohnes.

Seit alter Zeit waren in der Familie wegen des Minorates die Geburtsjahre des Baters und des Hoffohnes durch einen Zeitraum von 40, ja von 50 Jahren getrennt; auch später setzte sich dies Berhältniß fort, mein Bater war, obgleich ältester Sohn 37, ich bin 42 Jahr jünger als der Bater, und seit der Geburt meines Baters sind setzt, wo ich dies schreibe, 112 Jahre vergangen.

Aber zu bem alten Scholzenhofe in Schönwald bestand auch bei Lebzeiten meines Baters ein gutes Berhältniß. Der Bater, welcher von den Geschlechtsgenossen als ältester der Familie betrachtet wurde, besuchte zuweilen den Hof, und ich erinnere mich aus früher Kinderzeit noch deutlich, wie er in dem alten Baltenbaufe am weißen Solztische faß, ibm gegenüber die breitschulterige Gestalt bes Hofbesitzers. Dieser war iener jungfte Bruber, für ben ber Grofvater gur Zeit Friedriche II. lange bas Gut verwaltet batte; jest aber war bem Gutserben bas mächtige Saupt von einer Fülle schneeweißen Saares eingefaßt. Im Sofe wurde gerade bamals gegenüber dem bolgernen Wohnbaus ein neuer Ziegelbau aufgeführt, benn ber Alte wollte feinem Sobn bas Gut übergeben und fich auf ben Auszug feten. Sein Sohn, von ftarferer Lebenstraft und flugem Bauernverstand, wurde im Kreise ein einflufreicher Mann, er war auch ein unternehmender Landwirth, der als einer der erften in ber Gegend bie Bafferrofte bes Flachfes einführte. In lebenbiger Erinnerung ift mir ber lette Besuch auf bem Sofe, ben wir abstatteten, als ich von ber Universität gurudgefehrt war und mich zum afabemischen Lehramt vorbereitete. Mein Bater ließ ben Wagen vor bem Softbor balten und wir traten burch die Rebenpforte ein. Am Brunnen ftand die Tochter bes Saufes, eine zierliche Geftalt in ber Dorftracht, fie hatte ben Urm über ben Gimer auf bem Brunnentroge gelegt und lauschte vorgebeugt ben Worten eines bubschen jungen Mannes in städtischer Kleidung. Es war der Schullebrer bes Dorfes. Beibe waren in fo warmer Unterhaltung, baß fie unfer Kommen erft bemerkten, als wir bicht neben ihnen ftanden. Der glänzende Blick, die gerötheten Wangen und ber Schatten von Betrübnig, welcher bas unschuldige Antlit bes Madchens überflog, als fie uns endlich erblickte, bewiesen, daß wir fforend gefommen waren. Der junge Mann verschwand, ber Hausberr wurde vom Felde geholt und der Besuch verlief in gebührender Beise mit Kaffe und Besichtigung bes Sofes. Bulest führte ber Wirth die Gafte mit Gelbftgefühl zu bem maffiven Getreibespeicher, ben er fich mitten im Sofe erbaut batte. Wir ftiegen die Treppe jum Schüttboden binan und er zeigte ben großen Weizenvorrath, einige bundert Scheffel, bie ganze Ausbeute bes vergangenen Jahres, von ber er fich

noch nicht getrennt hatte, obgleich bie neue Ernte nabe beporftand. Er ließ bie gelben Körner nachläffig von ber Schaufel rinnen, wie ber Geldmann eine Sandvoll Goldftude aus feinem Raften bebt und fallen läßt, und frug bedächtig nach unferer Meinung, ob wohl ber Breis bes Beigens nach ber Ernte fteigen werbe. Da er mir bie Ehre erwies, fich babei an mich zu wenden, fo framte ich vergnügt junge Beisbeit aus, die ich im Saufe des Amtsraths Roppe zu Wollub eingesammelt hatte, indem ich die Bedenken bagegen vorführte, baß ber Landwirth überhaupt in folder Beife fpefulire. Er borte mich gebulbig an, indem er ftolz auf feinen Saufen fab. Als ich am Abend mit bem Bater wieder im Bagen faß. jagte biefer: beinem Rathe wird er nicht folgen, benn die Soffnung eines möglichen Gewinnes ift burch bas gange Jahr feine beimliche Freude. Darauf begann ich von der Bafe und bem Schullebrer, und bat ben Bater, bei Gelegenheit ein gutes Wort für die jungen Leute einzulegen; aber ich erhielt zur Untwort, bas ware gang vergebens, es ware gegen alles Berfommen und ber Stoly bes Sofes wurde bas nie geftatten. 36r ift bestimmt, einen Sofwirth zu beiraten, auch wenn es ein alter Witwer fein follte. Und ich gurnte bem barten Bauernbochmuth.

Doch war der Schullehrer nicht der einzige ungehörige Gesell, der sich auf dem Hof zeigte. Als wir mit dem Scholzen durch die Wirthschaft gingen, kamen zwei Gestalten zum Borschein, Männlein und Fräulein, beide in städtischer Tracht, die sehr verbraucht aussah. Sie blieben nebeneinander in der Entsernung stehen wie zwei Samojeden, welche darauf warten, den Zuschauern vorgesührt zu werden. Der Hosherr sah mit kaltem Blick nach ihnen hin und sagte, mit nachlässiger Handbewegung vorstellend: "Es ist der Sohn des Dichters Müllner, seine Frau ist eine Berwandte der meinen, sie leben jett bei uns." Darauf ergab sich, daß es dem Herrn Müllner im Leben mit nichts geglückt war und daß er als Schiss-

brüchiger in ber Scholtisei einen Nothhafen gefunden batte. Die Gaftfreundschaft versagte ber Sof bem angeheirateten Mann nicht, aber die Behandlung war abfällig. Da ber Hausberr sich nachher erkundigte, was benn eigentlich an bem Bater bes Berwandten gewesen sei, berichtete ich so viel Rühmliches von biesem, als ich nach Wahrheit vermochte. Als aber vor un= serem Abschiede ber Samojede noch einmal herantrat und mir im Bertrauen erzählte, bag er von seinem Bater noch einige Riften mit Briefen und Handschriften, ben ganzen literarischen Nachlaß besitze, ob ich biese Sachen nicht durchseben und vielleicht herausgeben wolle, ba kam er nicht an den Rechten. Denn ich empfand schon damals starte Mifachtung gegen bie gesammte Schnitelliteratur, felbst wenn sie ben Papierforb größerer Männer ausräumt, als Adolf Müllner zu seiner Zeit gewesen war. Und ich versagte meine Hilfe. — Es scheint, baß auch andere Geschlechtsgenoffen von dem Hochmuth bes Hofes nicht frei waren.

## Rinderleben in Arengburg.

Liebe alte Stabt! Es ift lange her, daß ich dich nicht gesehen habe, Bieles hat sich an dir verwandelt, du bist jetzt Knotenpunkt von zwei Eisenbahnen, die Zahl der Einwohner ist zweimal so groß, als in meiner Kinderzeit, und stärker arbeitet in dir der Berkehr und das Geräusch des Tageslebens. Dem bejahrten Mann aber ist dein Bild, wie du vor sechzig Jahren warst, sester im Gedächniß geblieben, als vieles Andere, was ihm das spätere Leben entgegentrug.

Die Stabt liegt im Flachlande in einer weiten Lichtung, die Wälder sind klein geworden, aber die Kiefern fassen den Horizont noch immer mit einem dunklen Saume ein, und die Stadt ist deutsche Grenzstadt geblieben nicht nur gegen Polen, auch gegen den oberen Theil von Schlesien, denn auch nach dieser Seite beginnen gleich hinter der Stadt Dörfer mit pole

nisch rebenben Landleuten.

Daß die Stadt als eine wehrhafte Grenzseste erbaut wors ben, das war nach fünfhundertfünfzig Jahren noch überall zu erkennen. An der einen Ecke hatte auf kleiner Erhöhung die Burg der Krenzherren gestanden, noch war der Raum abgeschlossen, darin ein Amtshaus, in dessen Räumen die königlichen Behörden ihre Actenschränke aufgestellt hatten, und neben diesem ein alter viereckiger Ziegelthurm, verfallen und unbenutzt, den zu besteigen verboten war. Oft sah der Knabe neugierig und scheu nach der Höhe zu einem wilden Strauch empor, zu welchem die Bögel den Samen an eine Fenstersöffnung getragen hatten. Der Zusall hatte gefügt, daß auf derselben Stätte, wo einst die Ordensbrüder ein Hospital für arme Kranke unterhalten hatten, durch Friedrich den Großen ein Landarmenhaus für die Provinz Schlesien errichtet worden war; dicht neben dem Hospiraum des Antshauses erhob sich der mächtige Bau hoch über die Bürgerhäuser.

Doch Burg und Stadt waren nicht nur durch Mauer, Graben und Erdwall beschirmt gewesen, noch sester durch einen großen Teich und sumpfigen Wiesengrund, welcher einem Heershausen den Zugang nur auf der Landstraße gestattete.

Die beiden Thore der Stadt, das deutsche und polnische. standen noch mit ihren engen Gewölben, die Thorflügel wurden iede Nacht geschlossen und durch Wächter bebütet, aber sie öffneten sich bereitwillig dem verspäteten Reisenden. Während meiner Kinderzeit wurden sie niedergelegt und der breitere Zugang mit einem Gatterthor verseben. In ber Mitte ber Stadt lag der große Ring, ein vierectiger Markt, in den die vier Hauptstraßen mundeten. In des Ninges Mitte stand bas alte Rathbaus und das Viereck der zwölf Häuser, welche in alter Reit bas Berkaufsrecht gehabt hatten. Abseit vom Markte war der Kirchhof mit der evangelischen Kirche. Nach demselben Blane sind mit Abweichungen in Einzelheiten die meisten Städte Schlefiens erbaut. Nicht alle. Es gibt auch folche mit bäuser= freiem Marktplat; offenbar entnahmen die erfahrenen Städtegründer bes Mittelalters ihre Baurisse wenigstens zwei verschiedenen Ueberlieferungen. Ein wasserreicher Bach, die Stober. lief an einer Seite innerhalb ber Stadtmauer babin, bort batten die Färber und Gerber ihre Stege und eine große Wassermühle arbeitete mit mehren Räbern. Die Zeit batte ber Stadt genommen und gegeben, wiederholte Brande batten bie alten Straßen niedergelegt, fremdes Rriegsvolf hatte in jedem Jahrhundert geplündert, verwüstet, zerstört, aber alles Unglück der Bergangenheit war durch die unablässige Thätigkeit fleiner Bürger überwunden worden. Die niedrigen Häuser auf bem Markt und in den Hauptstraßen waren von Ziegeln und sorgfältig getüncht, auch vor den Thoren mehrte sich die Zahl der sauberen Steinhäuser mit rothem Dach.

Zweimal in der Woche füllte sich der Markt mit den Wagen der Landleute, dann sah man ein Gewühl geschäftiger Menschen, kleine struppige Pferde, zahllose Getreibesäcke, die Bauerfrauen der nahen polnischen Dörfer in ihrer auffallenden Tracht, jüdische Händler, die sich gleich Aalen zwischen den Wagen hindurchwanden, und die Rathsbiener, wie sie im Amtseiser die Stöcke schwangen, um Ordnung zu erhalten.

Am Sonntag trug die Stadt ibr Teftfleid, die großen runden Riefel, mit benen ber Markt und die Strafen gepflaftert waren, erwiesen bie bochfte Glatte und Sauberfeit, welche ihnen möglich war. Bon bem niedrigen Thurme ber Stadtfirche riefen bie Gloden feierlich jur Rirche, und es war eine vergebliche Sehnsucht ber Kinder, in die Blechmütze binauf zu friechen, die man dem alten Thurm aufgesetzt batte. In der Kirche war alles schmucklos, die weißgetunchten Wände vergraut und fleckig, nur um das Kanzelbach saßen dicke Roccoco = Engel aus Stuck in Weiß und Gold, ein wenig beschäbigt, und mich bunkt, einem war die Trompete, die er blafen follte, abgebrochen. Un die fable Wand war eine große Holztafel befestigt, auf welcher bie Ramen ber Krieger aus bem Kirchspiel standen, welche in den Freiheitsfriegen geblieben waren. Alles war wohl früher stattlicher und ge= ichmückter gewesen, jest aber fehlte bas Gelb. Zwischen ben Pfeilern ragten Solzgalerien, welche zum großen Theil nach altem Berfommen ben einzelnen Sandwerfen gehörten; bicht neben ber Kanzel war ber Rathschor, barin faß gang born ber Bater und neben ihm ber fleine Cohn fo nabe bem Ontel Baftor, baß es möglich gewesen ware, biesem mit leifer Stimme guten Morgen zu fagen, wenn die Burbe bes Ortes folche Böflichfeit erlaubt batte.

Aukerhalb ber Stadtmauer aber behnt sich weithin bas Flachland, auf ber beutschen und auf ber polnischen Seite läuft die Straffe wohl eine balbe Meile zwischen kleinen Häufern ber Borftabt und ben Bauernhöfen ber Rämmereiborfer, bann enbet fie in tiefem Sande, benn Runftstragen gibt es noch nicht in ber Gegend. Am äußersten Ende ber Menschenwohnungen gegen ben Bald liegt von niedriger Mauer umgeben ein Kirchhof ber Dorfgemeinde mit einer kleinen Rapelle. In dem wilden Hollunderbusch, der über die Mauer ragt, erspäht der Knabe das Nest eines Singvogels, es ist ber lette kleine Haushalt freundlicher Bögel, welche bei ben Menschen wohnen. Von da waten Pferde und Menschen schwierig zwischen einzelnen kleinen Kiefern vorwärts. Sand ist heiß und bei jedem Schritt versinkt ber Fuß bis über die Knöchel, es ift eine kleine Bufte. aber die Fuße ftavfen muthig in dem weichen Boden, denn dahinter liegt der Wald mit seinem Schatten und bem lockenben Gebeimnif. bas um ihn schwebt. Weit zieht sich ber Forft entlang, querft burftiges Niederholz, bier und da wächst ein Wachholderstrauch und etwas Moos in kleiner Niederung. Im Hochwalde aber ift ber Grund glatt und braun von gefallenen Nabeln, Baumwurzeln laufen über den Fußsteig und da wo Regen von den Nabeln niederrieselt, haben sich wilde Beeren mit ihrem dunklen Laube angesiedelt. Gelbe Stämme und buntle Föhrengipfel erfüllen die Luft mit würzigem Waldduft. Sier ift es ftill. nur zuweilen schreit ber Häher und ein Kräbenschwarm, ber über ben Bäumen fliegt. Und von ber Strafe, die durch zwei verfassene Gräben bezeichnet wird, tont der Ruf des Fuhrmanns. ber bie müben Bferbe unabläffig antreibt. Langfam nähert sich der Lastwagen, seine graue Plane überbeckt die Waaren, welche ber Stadt zufahren, damit die Grenzleute in ihrer Abgelegenheit an den Genüffen der Fremde auch Antheil haben,

Ber aber seitwärts von der Strafe in das Feld hinaustritt, dem sinken die niedrigen Dorfhäuser bald zum Horizont binab und er fteht zwischen ben Saaten auf einem Grunbe, ber fast so eben ift wie eine Tenne, ringsum am fernen Rand bes Horizonts von bunklem Walbringe umschloffen. Wenn bas Auge über bie Erbe fliegt, so findet es wenig, woran bie Blicke haften wollen, bier und ba gefopfte Weiben an ben Fahrwegen, im Felbe felten noch einen wilben Birnbaum und barunter einen kleinen Rasenfleck, wo Weldblumen blüben. 3m Laube aber siten und schwaten die Feldwerlinge mit ihren Berwandten. Seit Urzeiten haben ihre Familien auf Diefen Bäumen freie Wohnung und freie Nahrung aus ber Flur, und fie schreien beshalb in ben Zweigen, ganten fich übermuthig, wie nirgend fonft, und febren fich wenig an ben Menschen, ber barunter tritt. Aber wer einige hundert Schritt weiter geht, bem finft auch ber Baum nieberwärts zum Boben binab und er steht wieder auf ber flachen Erdscheibe und fiebt über sich die blaue Simmelsglocke mit weißen Bolken= ftreifen, welche im großen Bogen von ber Erbe über ibn reichen und wieder bis zum Waldsaume binab; er erblickt wenig Erbe aber viel Simmel, die Erde rund, der Simmel rund, beide fo lichtvoll und in fo beiterer Belle, wie nur die weite Chene im Norden und Often bes beutschen Bobens bem Auge barbietet. Die Weisen lebren feit mehr als bunbert Jahren, in ben Gebirgen muffe man schöne Landschaften aufsuchen, und bas Flachland will Niemand rühmen. Wer schauen will, mag in bie Berge wandern, aber wer fich wohlfühlen will und beiteres Licht für sein Leben begebrt, ber findet es auch bort, wo ber Simmel von allen Seiten fo tief hinabsteigt, daß ber Wechsel feiner Lichter Alles wird und die Formen ber Erbe wenig.

Auf der anderen Seite der Stadt breitet sich eine weite Wassersläche, die dem Kinderauge unermeßlich scheint, es ist ein großer Teich, gegen die Häuser durch hohen Damm begrenzt. In alter Zeit war das Wasser ein Schutz der Stadt, jetzt liesert es gefällig große Weihnachtskarpfen. Aber nur wenige Jahre staunt der Knabe im Herbst die Männer an, welche mit

großen Netzen burch ben Schlamm waten. Dann wird die Fluth abgeleitet und die weite Fläche in Wiesen und Ackersland verwandelt, der Damm dauert als Spaziergang für die Städter. Auch auf den anderen Seiten läuft um die Stadtmauer und den trockenen Stadtgraben ein Ringwall, er ist zur Hälfte mit starken Holzgerüsten besetzt, den Tuchrahmen, an welchen die Tuchmacher ihre Gewebe ausspannen, und die blauen, grauen und weißen Tuchflächen stechen grell ab von dem grünen Grunde und den alten Ziegelmauern. Aber die Holzrahmen zerfallen in diesen Jahren, die Zahl der Tuchsmacher wird kleiner.

Denn das Handwerk in der Stadt hat gegen die Ungunst der Zeit zu kämpsen. Einst waren die Tuchmacher und Strumpse wirker wohlhabende Innungen gewesen, sie webten und wirkten die blauen und weißen Röcke und die bunten Strümpse für das Landvolk die weit nach Polen hinein, aber der erschwerte Berkehr mit der Fremde und noch mehr der Beginn der Masschinenarbeit macht ihnen mit jedem Jahre den Berdienst geringer. Noch sehlt das Geld und die Kraft zum größeren Betriebe; die alte Zeit geht zu Ende, der Segen der neuen wird noch nicht sichtbar, es ist eine Periode des Rückganges und der ersten Bersuche auf neuen Bahnen, in welche meine Kindheit fällt.

In dieser Stadt wuchs ich herauf, von lieben Eltern gehütet. Was mein Gedächtniß bewahrt hat, sind zuerst einzelne Augenblicke, die gleich Nebelbildern aus dem Dunkel aufleuchten. Der breijährige Knabe sitt neben dem Kindermädchen auf einer Bank vor dem Wohnhause der Eltern und sieht erstaunt über sich einen rothen Nachthimmel und seurige Lohe, welche um die Dächer der Stadt dahin fährt. Das große Armenhaus steht in hellen Flammen, die über das Dach lodern, der Bater ist mit Sprigen und der Bürgerschaft beim Feuer, die Mutter rafft in der Wohnung mit fliegenden Händen das Werthvolse zusammen, den kleinen Sohn hat man aus dem Bett ins Freie getragen.

Das Armenhaus war bamals eine große Bewahrungs= anstalt für verkommene Leute, die nicht gerade gefährlich waren. Dort wurden in strenger Hauszucht einige Hundert Männer und Frauen unterhalten, für Jedermann kenntlich an grünen Tuchröcken, in benen sie an Sonntagen im Zuge nach ber Kirche schritten. Zwei Blinde unter ihnen, benen bie Hausordnung unerträglich wurde, hatten am späten Abend unter einer Treppe Feuer angelegt und waren bann aus bem Hause geschlichen, um zu entflieben. Alls fie in bem ummauerten Hofraum standen, fragte ber eine: "Was aber soll aus der unschuldigen Stadt werden? sie wird bei dem starken Winde auch niederbrennen, die Bürger haben uns nichts zu Leibe gethan." Da schritt ber andere Blinde, mahrend brinnen ber Brandstoff schwälte, breimal um bas ganze Gebäude und sprach einen alten Feuersegen zum Schutz ber Stadt, worauf beibe burch ein Pförtchen ins Freie entwichen. Aber sie wurden wenige Tage barauf in ber Umgegend an ihren grünen Röcken erkannt und gefangen eingebracht; ihr Prozeß, in dem auch der Keuersegen aufbewahrt blieb, wurde ein vielbesprochener Rechtsfall.

Das Gebäube wurde ganz vom Feuer zerstört, es brannte brei Tage, aber die Stadt blieb verschont. Da die unteren Treppen zuerst in Brand geriethen, war die Rettung der vielen eingeschlossenen Leute sehr schwierig und es gingen Menschensleben verloren. Die Geretteten aber wurden nicht zur Freude der Stadt für einige Jahre bei Bürgern untergebracht, bis ihnen ein neues Haus erbaut war. Dieses Bild eines Haussbrandes haftete sest in der Seele des Knaben.

Und wieder ein halbes Jahr barauf ist der Kleine am Morgen aufgewacht und findet sich erstaunt in einem fremden Bett, in der Wohnung seines Oheims, die älteren Coussinen stehen dei seinem Lager und erzählen, daß ihm das heim in der Nacht ein kleiner Bruder geboren worden ist. Der neue Weltbürger wird getauft, es sind viele schön aes

kleibete Leute in der Wohnung der Eltern und der ältere Sohn blickt in eine ungeheuere Düte, die er in der Hand hält, große Erdbeeren von Zucker darin. Der Knade trägt die Düte in die leere Nebenstude, kniet nieder und will zum lieden Gott beten für die Eltern und den kleinen Bruder. Aber wunderlich! während er kniet, kommt ihm vor, als ob das nur Ziererei wäre, er hat ein Gefühl von Leere und von Unehrlichkeit, nimmt seine Düte und steht wieder auf.

Später fühlt der Knabe sich glücklich im Besitze einer rothen, gestrickten Mütze, von der er noch jetzt jede Masche und auf dem Deckel das Muster eines großen Sterns sieht. Diese wollene Mütze wird allgemein bewundert, sie ist bei artigem Gruß nicht leicht abzuziehen, aber sie dehnt sich und dauert, und er trägt sie noch als er mit dem Göckelhahn im Bilderbuch zur Schule geht. Dann hält der Kleine in seinen Händen eine hölzerne Puppe, die Lore, welche ebenso unvergänglich ist, wie die Mütze, sie hat einen harten schweren Kopf, und so ost die Farbe abgerieben ist, weiß die Mutter das Gesicht mit Delsarbe wieder schön fleischfarben und roth zu malen. Aber die Farbe wird zuletzt uneben und Lore sieht blatternarbig aus zum großen Kummer der Kinder.

Denn ich bin nicht mehr allein. Auf bem Schoß der Mutter sitzt eine kleine helle Gestalt und greift mit den Händen nach mir. Die Hände sind so klein und das ganze Kerlschen ist so klein und es kann den Namen des Bruders nicht ordentlich aussprechen, aber die großen Augen sehen schon so warm, herzlich und treu nach mir hin, wie sie ein ganzes Menschenleben hindurch thaten. Mein Bruder Reinhold ist dreieinhalb Jahr jünger als ich, ich serne ein wenig um ihn sorgen, mein Spielzeug zu seiner Unterhaltung hergeben und ihn altklug besehren; und er purzelt und läuft um den Bruder herum, stopst Sand in meine winzigen Kochtöpse und schüttet ihn wieder aus, hämmert mit dem Kops der Lore zur größten Beschwer des Kunstwerks auf den Fußboden, und

giebt meinem Sanswurft die bunten Leberfleden aus feiner Montur, bis er endlich lernt mit bem Steckenpferbe ben Tisch ju umfreisen und neben bem Bruder aus gerriebenen Aepfeln und Ruffen fleine Gerichte berguftellen. Bulett gebn wir Beibe Sand in Sand mit einander durch die Sausthur in die Welt, wo große Sunde laufen und Pferde mit fehr großen Wagen über das Bflafter fabren; auch er trägt eine geftrickte Deckelmütze mit bem Stern, aber feine ift fornblumenblau, bamit eine Berwechslung unmöglich werbe. Und wenn die Leute uns freund= lich anreden, und wir ben Bersuch machen, die Müten zu gieben, bann fühlt die Frau Bürgermeifterin bei bem Lobe ber Fremden die bolbefte und liebenswerthefte Regung ber Gitelfeit, ben Stolz einer Mutter. Mein Bruber Reinbold war von seiner ersten Kindheit an ein Prachtfind, groß, ftark und fraftvoll, und er behielt diese Gigenheiten auch im Mannesalter. Er bing warm an feinem Bruder und ich erinnere mich nicht, bag wir in unserem gangen Leben jemals in Zwift gerathen find. Für die Mutter war er nicht leicht zu gieben, benn ber fraftige Knabe war von einer gang ungewöhnlichen Seftigfeit, er ballte, sobalb ibn etwas ergurnte, bie fleinen Fäuste und gerieth ganz außer sich. Ihm war in ber frühen Kinder= zeit nicht immer von Bortheil, daß er als der jüngere beranwuchs, benn er verfebrte fast nur mit ben alteren Gespielen feines Brubers, die gegen ben fleinen Rameraben nicht bie Micficht übten, welche feine Sabre forberten. Aber feine Sef= tigfeit wurde burch Gelbftbeberrichung fpater in einer Beife gebändigt, wie ich bas sonst an feinem andern Menschen erlebt habe, benn als er ein Mann geworben, war ber Grundzug feines Wefens eine rubige Rraft und gemeffene Freundlichkeit.

Die liebe Mutter war eine helle Gestalt, welche sich und Anderen das Leben angenehm zu machen verstand, eine ausgezeichnete Wirthin, dabei von einer gewissen künftlerischen Begabung, ersindungsreich und anschläglich. Sie hatte nie Zeichnen gelernt, aber sie versertigte sich selbst die Muster zu bon Toppichen, ble lie unternahm, lie hatte auch in ber ganbmithickait has Katers ichmerlich niel Zeit nehaht mit hen feinen Frankarbeiten bet Krauen umznaeben, aber fle verinchte bis in the hopes Allier alles Alene, was in picter Act getabe where anflam: Krouglich, Blatfflich, Wilet, Bateln, Illes mas man nut Attichen, nahen und Nicken fann. 11mb mas Backerel betrillt, Gin Novem non Articulan und betaloichen, so mat ihr Allemann tiber legen. Allerhings mit einer Beschränfung. Man frebte ramals noch bet luftlace Beerkflamme, die Maschine und Steinichte lanen im Schoke her Zulunt. und ibe mat beshalb has gause Beken lang oin kummer, bak bie Torlen, welche fie in immer Henen Stoffmischungen zu ichallen bemlibt wat, getu mallet Itelemia muthen. Thren Knahen feellich wat has aut nicht leib, benn biefe erhielten bann in febr fleinen Billen ben Ekwenantheil. Bei aller Arbeit muthe her alleile Sohn ibr Bettrauter, und ich muntre mich, bak ihm teine Schitze ibet feine manufiche Fracht sugemuthet warn, er flampfte bie the whitze, tieb als Wehilfe zu Welhnachten ben Michn mit einer nroken runden Rente, lief Knauel wietelnd um ble Gtichte, enthlätterte Krantikpie für ben Gickel, und lernte auch Sichter in Alunformen gieken, benn bamals gab es noch lein Stearin, tind the Buklebeete mat ein unenthebilieben Weitsein, bellen Siandhabung burch ble Kinber zuweilen ben Abendbesuch in platiche Minflernik fehte. Das finete nicht fehr, man ginvole ban sicht in ber Miche mit Schwefeliaben und Binlieuerzena wieber an: his enblich bie tolben Alaichchen mit Shubbblietn etsumen murren, welche aber ber Baler als eine Renerung theaeth hes spelkenben Bitelols nicht billiate. Ge selbst tena in ber Westenlasche immer Stabl, Stein und Schwamm und unterrichtete bie Knaben vortvreilich im Gebrauch sum Auten threr Mtannerlahre. Du liche Zeit!

Da in bem non bezogenen Hanse ein winzig fleiner Hofraum von wenigen Cinabratsus vorhanden war, so bestand die Multer barans, eine Bant hinein zu sehen, begann Wartnerei in Topfgewächsen, unternahm sogar Hortensien zu ziehen, und verwandelte den Raum nach wenig Jahren in einen ganz von Blumen umschlossenen Ausenthalt, in welchem der Herr Bürgersmeister die Pfeise rauchte, auch die beiden Knaben noch Platz auf Stühlichen fanden und die Mutter fröhlich bei ihrer Handsarbeit an neue Unternehmungen dachte. Ob die Kleider der Kinder jemals Geld gekostet haben, ist zweiselhaft; die Mutter schnitt und nähte aus der Garderobe des Baters jede Art von Kleidungsstücken, und wußte ihnen durch schöne Säume und besonderen Schnitt ein stattliches Aussehen zu geben, das alle Hausmütter zu achtungsvoller Anerkennung zwang. Sie hatte einen unermeßlichen Schatz bunter Flecken von Seide und Tuch, dazu einen großen Beutel mit Knöpsen von ben wunderslichsten Formen aus der Zopfzeit, so daß für die Kinder das Betrachten und Sortiren ein oft erbetener Genuß wurde.

Zwischen ben Saushaltungen ber Stadt und ben Acterbürgern der Borftabte beftand ein gewiffes landwirthschaftliches Tauschverhältniß, welches zur Folge hatte, bag auch wir all= jährlich für ben Sommer einige Quabratruthen Aderland in ber Mur zur freien Benutung erhielten. Auf biefem Erbflede waltete die Mutter, die freilich in dem großen Pfarrhofe ibrer Beimat an Soberes gewöhnt war, wie ein weifer Felbherr, ber auch eine fleine Macht ehrenvoll auszunuten versteht. Es ift unglaublich, mas fie alles barauf zu zieben wußte, nicht nur ben Bedarf von Rartoffeln, auch bochgeschätte Gemuje, bas Bericbiebenartigfte ftand bei einander, Alles gedieb, und ber Bled war icon von weitem burch bie bunten Blättergebilbe, welche fich in ber Sonne blabten, erfennbar. Dies aber war tein Bortheil, benn gerade bas Liebste, die Gurten, wurde ihr alliährlich gestohlen, nur die Kürbiffe bauerten zum Troft ber Kinder, weil fie wenig begehrt waren. Demungeachtet ließ bie Mutter von ihren Pflanzungen nicht ab. Dft ging fie am früben Morgen eilig binaus, beforgte felbft bas Giegen und war wieber zur Stelle, bevor wir aus ben Febern ftiegen. Wenn aber ber Tag ber Ernte kam, war nicht nur die Haussfrau glücklich, trot ihrem geheimen Kummer über das Berslorene, noch mehr die Kinder. Denn dies war der einzige Tag im Jahre, wo wir bei kleinem Feuer im Freien Kartoffeln röfteten, die sogleich gegessen wurden und den Mund schwarz färdten, und wo wir bei warmem Wetter eine Weile barbeinig auf dem Felde umherlaufen durften. Die Freude darüber war wol deshalb so groß, weil der Marsch auch geheimen Schmerz bereitete, denn die Stoppeln stachen sehr in die kleinen Füße.

Die meisten Rinderspiele des Jahres wurden von uns geübt. ber Drache flog, der Mönch brummte, die Bleisoldaten marschirten auf dem Fußboden und was die Händler, welche "Spilleleute" hießen, von geschnitzter Holzwaare an den Jahrmärkten ausstellten, wurde so lange schnfüchtig betrachtet, bis wir babon beimtragen burften. Um liebsten aber spielten wir mit bunten Bobnen, welche nach verschiedenen Regeln in ein rundes Loch aeschoben und geworfen werden mußten, benn die kleinen Ru= geln von Marmor und Thon waren bei uns nicht zu haben. Auch im geheimen Berfteden übten wir uns. An einer Ede bes Hofes wurde ein tiefes Loch gegraben, die Wände forgfältig mit flachen Steinen und Moos bekleibet und in biefem Raume vieles Gute niebergelegt, das begehrlichen Blicken entzogen werden konnte, vor allem Obst; aber auch Lore und ber Hanswurst mußten sich oft gefallen lassen, in ber finsteren Höhlung zu kauern. Die Deffnung wurde mit großer Runft verdeckt, so daß sie Niemand finden konnte, doch brang zuweilen eine Maus räuberisch binein. Diese geheimen Niederlagen. welche Mauken hießen, waren ein alter Kinderbrauch, wohl noch eine Nachahnung ber friegerischen Verstede von Proviant und Lebensmitteln in längst vergangener Zeit. Für uns war bie Schwierigkeit nur, bas Bebeimniß zu bewahren. Dies follte unverbrüchlich sein, jedesmal wurde feierlich darüber verhandelt und jeder Eingeweihte in Pflicht genommen. Immer aber war bas Entzücken über unfer boberes Wiffen fo übermächtig, daß wir wenigstens die Mutter in das Bertrauen

Biele Wochen vor Weibnachten find bie Knaben in emfiger Thätigfeit, benn als ein Hauptschmuck bes Festes wird nach Landesbrauch bas Rrippel aufgestellt, Bilber ber Rrippe, in ber bas Kindlein liegt, mit Maria und Joseph, ben heiligen brei Königen, ben anbetenden Hirten mit ihren Schafen und barüber ber gliternbe Stern und Engel, welche auf einem Papierftreifen die Worte halten: "Gloria in excelsis". Die Figuren fauften die Rleinen auf Bilberbogen, schnitten fie mit ber Scheere aus und flebten ein flaches Solglein mit Spige babinter, damit die Bilber in weicher Unterlage hafteten. Der beiligen Familie aber, bem Ochsen und Eselein wurde ein Bapphaus mit offener Borberseite verfertigt, auf bem Dach Strobbalme in Reihen befestigt, ber Stern war von Flitter= gold. Das Waldmoos zu dem Teppiche, in welchen die Fi= guren gesteckt murben, burften wir aus bem Stabtwald holen, borthin zog an einem bellen Wintertage bie Mutter mit ben Kindern, begleitet von einem Mann, ber auf einer Rabeber ben Korb für das Moos fuhr. Es war zuweilen kalt und die Schneefrhftalle bingen am Moofe, aber mit beigem Sammeleifer wurden die Bolfter an den Waldrandern abgelöft und im Korbe geschichtet, babeim auf einem großen Tisch zusammen= gefügt und an zwei Eden zu fleinen Bergen erhöht. In ber Mitte des Hintergrundes ftand die Butte, über ihr schwebte an feinem Drabte ber Stern, auf ben beiben Seiten hatten bie Hirten und Berben mit ben Engeln zu verweilen. Die gange Figurenpracht wurde durch fleine Wachslichter erleuchtet, welche am Weinachtsabend zum erstenmal angesteckt wurden.

Wenn die Lichter brannten und die Engel fich bei leichter Berührung wie lebendig bewegten, dann hatten die Kinder zum erstenmal das selige Gefühl, etwas Schönes versertigt zu haben. Während des Festes wurden dann ähnliche Arbeiten tleiner und erwachsener Künftler besehen, denn fast in jedem

großen Netzen burch ben Schlamm waten. Dann wird die Fluth abgeleitet und die weite Fläche in Wiesen und Ackersland verwandelt, der Dannn dauert als Spaziergang für die Städter. Auch auf den anderen Seiten läuft um die Stadtsmauer und den trockenen Stadtgraben ein Ringwall, er ist zur Hälfte mit starken Holzgerüsten besetzt, den Tuchrahmen, an welchen die Tuchmacher ihre Gewebe aufspannen, und die blauen, grauen und weißen Tuchflächen stechen grell ab von dem grünen Grunde und den alten Ziegelmauern. Aber die Holzrahmen zerfallen in diesen Jahren, die Zahl der Tuchsmacher wird kleiner.

Denn das Handwerf in der Stadt hat gegen die Ungunst der Zeit zu kämpsen. Einst waren die Tuchmacher und Strumpsswirker wohlhabende Innungen gewesen, sie webten und wirkten die blauen und weißen Röcke und die bunten Strümpse für das Landvolk die weit nach Polen hinein, aber der erschwerte Berkehr mit der Fremde und noch mehr der Beginn der Masschinenarbeit macht ihnen mit jedem Jahre den Berdienst geringer. Noch sehlt das Geld und die Kraft zum größeren Betriebe; die alte Zeit geht zu Ende, der Segen der neuen wird noch nicht sichtbar, es ist eine Periode des Rückganges und der ersten Bersuche auf neuen Bahnen, in welche meine Kindheit fällt.

In dieser Stadt wuchs ich herauf, von lieben Eltern gehütet. Was mein Gedächtniß bewahrt hat, sind zuerst einzelne Augenblicke, die gleich Nebelbildern aus dem Dunkel aufleuchten. Der dreijährige Knade sitt neben dem Kindermädchen auf einer Bank vor dem Wohnhause der Eltern und sieht erstaunt über sich einen rothen Nachthimmel und seurige Lohe, welche um die Dächer der Stadt dahin fährt. Das große Armenhaus steht in hellen Flammen, die über das Dach lodern, der Bater ist mit Sprigen und der Bürgerschaft beim Teuer, die Mutter rafft in der Wohnung mit sliegenden Händen das Werthvolle zusammen, den kleinen Sohn hat man aus dem Bett ins Freie getragen.

Das Armenhaus war bamals eine große Bewahrungs= auftalt für verkommene Leute, die nicht gerade gefährlich waren. Dort wurden in ftrenger Hauszucht einige hundert Männer und Frauen unterhalten, für Jedermann tenntlich an grünen Tuchröcken, in benen sie an Sonntagen im Zuge nach ber Kirche schritten. Zwei Blinde unter ihnen, benen bie Hausordnung unerträglich wurde, batten am fpaten Abend unter einer Treppe Feuer angelegt und waren bann aus bem Saufe geschlichen, um zu entflieben. Als fie in bem ummauerten Hofraum ftanden, fragte ber eine: "Bas aber foll aus ber unschuldigen Stadt werden? sie wird bei bem ftarken Winde auch niederbrennen, die Bürger haben uns nichts zu Leibe gethan." Da schritt ber andere Blinde, während brinnen ber Brandftoff ichwälte, breimal um bas gange Gebäude und fprach einen alten Feuersegen jum Schutz ber Stadt, worauf beibe burch ein Pförtchen ins Freie entwichen. Aber fie wurden wenige Tage barauf in ber Umgegend an ihren grünen Röcken erfannt und gefangen eingebracht; ihr Prozeß, in bem auch ber Teuersegen aufbewahrt blieb, murbe ein vielbesprochener Rechtsfall.

Das Gebäude wurde ganz vom Feuer zerstört, es brannte brei Tage, aber die Stadt blieb verschont. Da die unteren Treppen zuerst in Brand geriethen, war die Rettung der vielen eingeschlossenen Leute sehr schwierig und es gingen Menschensleben verloren. Die Geretteten aber wurden nicht zur Freude der Stadt für einige Jahre bei Bürgern untergebracht, dis ihnen ein neues Haus erbaut war. Dieses Bild eines Haussbrandes haftete sest in der Seele des Knaben.

Und wieder ein halbes Jahr darauf ift der Kleine am Morgen aufgewacht und findet sich erstaunt in einem fremden Bett, in der Wohnung seines Oheims, die älteren Coussinen stehen bei seinem Lager und erzählen, daß ihm das heim in der Nacht ein kleiner Bruder geboren worden ist. Der neue Weltbürger wird getauft, es sind viele schön ge-

## Eindrücke aus der Fremde.

Wenn der Sohn den Bater auf einem Spaziergange begleiten durfte, so bemerkte er wohl die Achtung, mit welcher die Leute grüßten. Der Bater hatte viele als Kinder gekannt und als Arzt behandelt. Er sprach oft an, und die Männer frugen ihn um Rath und freuten sich ihm zu zeigen, was in ihrem Hause und Geschäft sehenswerth war, nur die Bäuerlein, welche am Ende der Markttage mit wankendem Schritt heim= wärts zogen, wichen im großen Bogen aus.

Wie beliebt aber auch der Bater bei den Bürgern war, er behielt im Berkehr eine Zurudhaltung, welche jede Bertraulichfeit ausschloß, und die Sünder gegen die Stadtordnung wußten wohl, daß er gewaltig gegen die Miffethater losbrechen konnte. Die volle Barme feines Gemuths fam nur gegen Beib und Kind zu Tage, gegen die Söhne war er von immer gleich= bleibender Milde und Freundlichkeit, die Strafen vollzog die Mutter, sie war Mahnerin und Vertraute, der Bater aber, der boch nie schalt, gefürchtet und verehrt. Er hatte in der Jugend schönes, kaftanienbraunes Haar gehabt, lange trug er es im Ropf, den die Mutter aufbewahrte und den Kindern zuweilen als Familienkleinob zeigte; später quollen ihm die Löcken unter dem hut hervor, sie wurden früh silbergrau, und die Hände ber Kleinen griffen gern barnach. 3ch habe meinen Bater nur mit ergrautem Hagr gekannt. Er fab febr würdig aus, wenn er unter seinem Chlinderhut, ber in ber Form altmodisch, aber ein feines Kunstwerk bes Hutmachers war, über die Straße schritt, hoch aufgerichtet, in langem Ueberrock, in der Hand einen starken, oben gekrümmten Bambusstock, auf den er viel hielt, — er war ein Erwerb aus der hallischen Zeit, und die Knaben wurden nicht müde, ihn zu bewundern.

Es war natürlich, baß ber fleine Cobn bes Bürgermeisters ju ber bewaffneten Macht ber Stadt in ein freundliches Berbaltniß trat. Da Kreuzburg bamals feine Garnison batte, fo war der berittene Gensbarm bes Kreises die stolzeste friegerische Geftalt. Die Stadt felbft aber wurde von civilen Gewalten bebütet. Diese waren bie beiben Rathsbiener mit ber Dienstmütze, bem rothen Kragen und einem bicken Robritock in der Kauft, fie faben ftattlich aus und waren bas Schreden ber Bagabunben und der trunfenen Landleute aus den polnischen Dörfern: einer war lang, ber andere furz, ber fleinere aber trug als früherer Sufar noch seinen mächtigen Schnauzbart, er batte im Felbe bie schwere Runft erlernt, zu trinken ohne aus bem Gleichgewicht zu kommen, war ein furchtlofer und beftiger Mann, Thrann ber Strafe und in Polizeisachen die rechte Sand bes Burger= meifters. Der Wachtbienft in ber Stadt und an ben Thoren wurde von ben vierundzwanzig Jüngften beforgt. Nach ber neuen Städteordnung follten nämlich die jungften Burger biefen Dienst verseben, ba aber Stellvertretung geftattet war und gerade die jungen Bürger die Nachtwachen ungern ertrugen, fo wurde die Stellvertretung balb allgemein, und die, welche bie Jüngsten hießen, waren in Wirklichkeit bedächtige Grautopfe, welche in ihrem Sandwerk gurudgefommen waren - bie meiften Tuchmacher - und fich jest mit ber fleinen Entschäbigung burchbrachten. Sie trugen um ihren langen Rock einen ichweren Gabel, als Angeichen, baß fie gu fürchten waren, er= wiesen fich aber ftets als ber rubigfte und friedfertigfte Theil ber Bürgerschaft. Den Schlaf machten fie bei Tag und Nacht in anspruchsloser Beise ab, bei Tage fagen fie auf ber Bank

ber Wache neben dem Nathhause, bei Nacht sagen sie an den verschlossenen Stadttboren ober wandelten langsam und Niemandem schäblich burch die Straffen. Aber jeden Morgen und jeden Abend um acht Uhr lärmte die Raffel an der Sausthur bes Bürgermeisters, ber Gefreite brachte ben Rapport über die Ereignisse der letten zwölf Stunden und begann jedesmal mit ben Worten "Berr Burgermeifter, 'sift weiter nichts Ncues", auch wenn in Wahrheit etwas Aufregendes gemelbet werben mußte, ein ertappter Dieb ober ein Feuerschein am Horizont. Der Bater hörte ben Bericht ernsthaft an und ent= ließ mit einer Mahnung zur Bachsamfeit, welche ebenfalls im Laufe ber Jahre formelhaft geworden war. Doch wußten bie Bächter, daß es mit dem Dienst streng genommen wurde und daß ber Bürgermeifter selbst nicht selten zu später Nachtzeit in die Rathswache und an die Thore kam, um nachzusehen, ob Alles in Ordnung war. Für außerordentliche Fälle galt ber Stadt die Schützengilde als Hülfstruppe, sie war nach der Städteordnung auch für die Sicherheit der Gemeinde neu ein= gerichtet worden, und am Tage des Königschießens marschirten bie wirklichen vierundzwanzig Jungften ftolz hinter ben grunen Uniformen ber Büchsenträger.

Es war seste Ordnung in der Stadt, in der Berwalstung Pünktlichseit und Sorgfalt, den Bürgern gegenüber ein altsränkisches, väterliches Regiment. Rur ein Nachtbrand in der Borstadt oder auf nahem Dorse störte zuweilen die Ruhe. Dann rief die kleine Feuerglocke von dem Rathsthurm mit gellendem Ton die Bürger zusammen. Die Sprizen wurden aus ihrem Haus am Markte geschoben, die plumpen Wassersbottiche suhren auf ihren Schleisen hinterher, die Leute rannten mit ledernen Eimern der Brandstätte zu. Der Bater war einer der ersten auf dem Platz, er leitete die Ordnung des Löschens und blied zur Stelle, die er jede Gesahr beseitigt sah. Auch die Kinder wurden von der Unruhe ersaßt, sie waren nicht im Bett und schwer im Zimmer zu halten.

Der Bater erfrantte. Es war ein Leiben, welches eine Operation nöthig machte, und wir reiften beshalb in fleinen Tagesfahrten die breizehn Meilen bis Breslau, wo wir einige Wochen verweilten. Aber bie Erinnerungen an die große Stadt, welche die Seele bes Kindes bewahrt bat, find nur iparlich. Gine enge bunkele Gaffe mit bimmelboben Saufern, in ber wir wohnten, Bebrange ber Menschen auf ben Stragen, ein großer Hofraum, in welchem ein Wagenbauer einen Rutichwagen braun lacfirte, ich ftand täglich babei und fab der forgfältigen Arbeit bewundernd zu. Zuweilen war von einer großen Illumination die Rede und von einer filbernen Wiege, welche die Stadt ber neuen Kronpringeß Elisabeth geschenkt batte. Mir schien es natürlich, daß die Königskinder in filbernen Wiegen lagen. Dann war ein fleiner rundlicher Knabe — er war ein Enfel jenes Bermes, welcher "Sophiens Reife" geschrieben bat, und wir muffen wohl irgendwie mit ber Familie verwandt gewesen sein, benn es bestand ein Besuchsverhältniß biefer wieß mir viele große Bilberbücher, barunter eine Sammlung von Carrifaturen auf Napoleon, und ich sehe noch ein Blatt vor mir, ben Raifer auf einem Berge von Menschen= schäbeln. Das Bild war mir widerwärtig, nicht weil mir ber bose Mann leid that, beffen Aussehen ich bereits fannte, fondern weil es fo garftig aussah. Wir alle waren frob, als ber Bater geheilt mit uns beimfehrte.

Und wieder ging es fort in stillem Frieden. Nur selten sandte die Fremde Unerhörtes in die alten Ringmauern. Sinst war der Tag einer Rathsitzung, die Mutter hatte gerade eine Gans gebraten und die Kinder erwarteten ungeduldig die Heimkehr des Baters. Es schlug zwei Uhr, und er kam nicht. Im Hause entstand Aufregung, endlich wurde der älteste Sohn in das Rathhaus geschickt, um sich bei den Dienern zu erkundigen. In der Borhalle standen der Gensdarm und einige von den Jüngsten mit ihren großen Säbeln, an der Thür der Rathsstude die Diener, und ihre Gunst erlaubte dem Knaben

einen Blick in ben ehrwürdigen Raum. Dort fab er febr Befrembliches. Um ben grünen Rathstisch faß ber gange Magistrat in feierlichem Schweigen, ber liebe Bater obenan mit strengem Untlit: auf bem Tisch lag ein ungeheurer Haufen Golbstücke, ein marchenhafter Anblick, und ber Rämmerer war mit bem Rathsichreiber beschäftigt, ben Schat auf einer Wage zu wiegen, in große Leinwandbeutel zu racken und zu versiegeln. Außerhalb ber Schranke aber standen unter Bewachung zwei frembe Männer mit braunem Angesicht, schnurrbartig, rothe Müten mit blauen Quaften auf ben Köpfen, dem einen waren bie Hände auf bem Rücken zusammengebunden. Dies waren zwei Griechen, ober folche, die sich bafür ausgaben, der eine, welcher etwas beutsch sprach, ber Dolmetsch bes andern. Sie waren in eigenem Wagen zugereift und hatten am Morgen ihre Boffe dem Bater zum Bifiren gebracht. Bei ber Durch= sicht erinnerte sich bieser, daß er früher einmal ben Namen bes Fremden in einem Steckbrief bes Amtsblattes gelesen batte. er schlug nach und fand, daß die Berhaftung bes Griechen bc= fohlen wurde, weil er unter dem Borgeben, lösegeld für seine Familie zu sammeln, bie in türkischer Gefangenschaft fei, bettelnd umberzog. Seit bem Erlag bes Steckbriefes maren mehre Jahre verflossen und ber Bater freute fich im Stillen feines guten Bebachtniffes. Als nun aber dem Fremben auf dem Rathhause mitgetheilt wurde, daß er nicht weiter reisen burfe, bevor von ber Regierung seinetwegen Bescheid ein= gegangen sei, gerieth er in Buth und brachte ganz unfinnig eine Waffe zum Boricbein, mit welcher er ben versammelten Rath der Areisstadt zu bedroben magte. Dies auffällige Benehmen machte ber Höflichkeit ein Ende und erregte Argwohn. sofort wurde sein Rutscher, auch ein Fremder, verhaftet und ber Wagen burchsucht. Es ergab sich sehr Bedenkliches. Der Wagen war eigens zu einem Berfted geheimnifvoller Dinge gebaut, mit boppeltem Boden und verborgenen Behältern, in benen ber ichon erwähnte Golbichat lag, Gelbstücke aus aller

;

Berren Ländern, wie fie fein Kreugburger jemals gesehen batte, außerbem aber Berzeichniffe vornehmer Spender von Geldgeschenken, ebenfalls aus aller Welt, und große Stofe von Briefen und Schriftstücken, fammtlich in griechischer Current= idrift, welche am Orte Niemand zu beuten wußte. Dies machte ben Fall besonders gebeimnisvoll und erregte Muthmaßungen. Die Fremden wurden unter Bewachung in einer Herberge untergebracht, das Gold in der Rathstrube unter Siegel gelegt, Die Ballen mit Bapieren aber einer bochlöblichen Regierung nach Oppeln zur Entzifferung nebst bem Berichte zugeschickt. Schleunig kam als Antwort ein Schreiben mit bochfter Billigung bes Geschehenen und mit Gebot zur ftrengften Ueberwachung ber Fremben, bann jog fich bie Sache in bie Länge, die Griechen fagen als zornige Querulanten und wurben burch unabläffige Beschwerben läftig. Endlich nach langer Beit fam ber unerwartete Befehl, man folle bem Fremben alles Weld und seine Papiere gurudgeben und ihn mit Zwangspaß über bie Grenze icbicken. Jabre lang batte ber Mann burch gang Europa die griechische Erhebung ausgebeutet; jest batte er entweder verstanden, Schonung zu gewinnen, ober man wußte überhaupt nicht, was man mit ihm und seinem Gelbe anfangen follte. Der Bater batte Mübe und Merger umfonft gehabt, Bortheile nur ber Gaftwirth, über beffen bobe Rechnung ber Fremde fich zulett noch ungeberdig beschwerte, als er ben Staub von feinen Bugen schüttelte. Dies waren bie erften Einbrücke, welche bas moberne Bellenenthum auf ben Rnaben machte.

Harmloser waren die Grüße aus der Welt, welche die wandernde Kunft in die Stadt brachte. Zuweilen reiste ein Maler zu, welcher die Güte hatte, gegen mäßiges Entgelt die Köpfe ansehnlicher Männer und Frauen in Del abzuschildern. Dann freute sich der ganze Kreis von Bekannten, wenn man die Gemalten zu erkennen vermochte. So kam auch ein schöner großer Mann mit schwarzem Bärtchen, der den Frauen sehr gefiel und beshalb in seiner Runft achtungsvolle Bewunderung fand, bis ihm die Erfolge badurch geftort wurden, daß er fich als ein großer Nachtwandler erwies. Denn er sprang in einer Mondscheinnacht mit gellendem Schrei aus bem Oberstod bes Gafthauses auf bas Pflaster, glücklicherweise ohne sich zu be= ichädigen, und lief im hembe nach bem Stadtthor, wo ihn endlich ber Nachtwächter jum Stehen brachte. Doch befanftigte er sich wieder, verheiratete sich auch in der Stadt und gewann den Nachtfrieden eines ehrlichen Bürgers. Säufig ließ sich die Muse der Musik durch Künstler auf allen möglichen Instrumenten vernehmen vom Brummeisen bis zur Tromvete. aber die Guitarre und Alöte waren noch besonders geachtet. Grögeren Genuß hatten die Rinder an dem wandernden Bolf der Seiltänzer und Runftreiter: waren biefe mit guten Zeugniffen verseben, so erwies sich ber Magistrat als wohlwollend. Dann wurde in der polnischen Vorstadt vor dem Salzmagazin eine fünstliche Schranke aus Stricken errichtet und barin die Seile gespannt, die kleinen Kinder tanzten auf den niederen Seilen. während Bäter und Mütter barunter hingingen, um die etwa fallenden aufzufangen. Aber sie fielen nicht, sondern bewegten bie Beinchen unter allgemeiner Bewunderung und sammelten dann die Gröschel, welche ihnen die Kinder svendeten. Und erst Bajazzo! Oft habe ich seitdem diesen Charakter ber Sägespäne gesehen, aber niemals war er so unsäglich lustig, wie in Rreuzburg, wenn er sich in der Luft überschlug. mit den Stühlen Purzelbäume schoß und immer wieder von bem Pferbe, auf bem er burchaus reiten sollte, in ben Sand fiel; er konnte aber gang gut reiten. Dann die klugen kleinen Pferbe! Wenn ihr Herr ihnen ein Kartenblatt auf ben Boben legte, so gaben sie durch Scharren mit bem Fuße genau die Zahl ber Kartenzeichen an, und wenn ber Herr frug, welches bas artigfte Rind in ber Befellschaft fei? so blieb bas Pferd vor bem Anaben des Bürgermeisters stehen und begrüßte ihn durch ein Kopfnicken. Der Kleine wurde vor

Scham roth, aber er ging bann schüchtern zu bem Pferbe und versuchte es zu ftreicheln.

Sebr berühmten Künftlern wurde wohl auch gestattet, bas arofie Seil aus bem oberften Thurmloch bis auf ben Markt ju fpannen und barauf die Großmutter im Schiebkarren gu fabren, wir wußten aber, daß dies nur eine Buppe war. In biefer gefährlichen Thätigkeit fab ich ben befannten Kolter, von bem in Kreuzburg die Sage ging, daß furz zuvor Groß= fürst Conftantin in Warschau beimlich einen andern Runftler angeftiftet batte, bem Rolter, als biefer mit bem Rarren vom Thurme berabtam, mit einer zweiten Grogmutter auf bem Seil entgegenzufahren. Als die beiden auf balber Sobe zusammentrafen, verlor der andere den Muth, da rief der stolze Kolter "bucke bich", warf seinen Karren zur Erbe, fette im gewaltigen Sprunge über ben Rebenbubler weg und fam, ohne bas Gleichgewicht zu verlieren, auf bem Seile berab. Einen Mann von folden Eigenschaften ehrte auch ber Bater, und ich erinnere mich, bag Rolter mit seiner Frau in ber guten Stube ben Eltern gegenüber faß und ein Blas Wein bor fich batte.

Alljährlich unternahm nach längerer Erwägung die Familie wenigstens einmal eine Bergnügungsreise nach der Stadt Bitschen. Für uns Kinder gehörten die zwei Meilen Fahrt und der Aufenthalt bei werthen Freunden der Eltern zu den großen Festfreuden des Jahres. Ich eilte dann mit kleinen Gespielen sobald als möglich auf den Sandberg, der nahe der Stadt hinter den letzten Schennen lag, dort suchte ich stundenlang nach gerundeten Kieseln, auf denen sich schöne moosähnliche Zeichnungen sanden, und nach Fenersteinknollen, welche mit vieler Mühe aufgeschlagen wurden, weil zuweilen eine Versteinerung darin saß. Bon der Höhe starrte ich neugierig auf die schwarzen Wälder in der Ferne. Dort drüben lag Polen, das unheimliche Land, von dem baheim oft die Rede war.

Bur Seite aber fab man die Stadt hinter ihrer Mauer, über welche noch einzelne Thurme ragten. Der Ort ist die älteste ber brei Städte im Kreise, kein Chronift, keine Urkunde weiß zu sagen, wann er entstand; er war als Strafensperre gegen Bolen bereits vorhanden, als im breizehnten Jahrhundert die Besiedelung der Umgegend mit beutschen Colonisten erfolgte. Seitbem mar ber Walb, welcher ibn von bem Binnenlande geschieden batte, fast gang verschwunden, auch bie Stadt hatte man irgend einmal nach bemfelben Blane wie Rreuxburg aufgebaut, in der Mitte den Ring mit Rathhaus und Raufhäusern, die vier Gassen, welche von den Thoren nach dem Markte führten, und seitwärts den Kirchof mit Kirche und Pfarrhaus. Aber immer noch bestand ber Ort abseit vom Berkehr der Landschaft, einsam an seinen Sandhügeln. gegenüber achtete sich Kreuzburg als Großstadt. Die Bitschner betrieben noch in ber Mehrzahl Ackerbau wie im Mittelalter. ber Berkehr mit Polen war gering, wahrscheinlich zumeist Schmuggel in ben Banben weniger jubifder Raufleute, in ber Stadt ragte mitten unter Säufern der hohe Balten eines Liebbrunnens mit bem Eimer an ber Rette, mas bei uns ganz unerträglich gewesen ware. Auch bie Schützengesellschaft von Bitiden batte bei ihrem Koniaschießen noch altväterischen Brauch. Dem Zug voran schritt ein Narr mit einer langen Schlittenveitsche, welche die Waben ber andrängenden Straffenjungen geschickt zu treffen wußte: bann kamen zwei Mohren, welche Hörner bliefen, aber wer jemals schwarzen Beter gespielt hatte, wußte recht gut, daß ihre Farbe durch Korkstöpsel ber= gestellt mar: hinter ihnen tangte und sprang auf offner Strafe ber Zieler, die große Scheibe auf bem Rücken, ihm folgte ber Haubtmann unter einem ungeheuern Sahnenfederbusch, und nach diesem marschirte eine fleine Bahl Schüten in Uniformen, seltsamen Erbstücken mit sehr hohem Kragen. Es waren ber Schüten por ben Augen bes Anaben febr wenige, bei uns in Rreuzburg wimmelte es beim Königschießen von Uniformen.

Aber wie altväterisch die bewaffnete Macht der Pitschner auch einherzog, sie war in Wahrheit mit friegerischem Muth erfüllt und hatte diesen zuweilen in ernstem Kampf erwiesen. Denn seit undenklicher Zeit stand Pitschen ganz für sich allein auf Kriegssuß mit Polen. Wenn die Waffen durch ein Jahr geruht hatten, so wurden sie doch zur Zeit der Henernte ergriffen.

Benfeit ber Stadt lag binter bem Stadtwald eine Wiesenfläche zwischen einem breiten Graben und bem Grenzbach, welchen alte Leute von Bitschen in meiner Kinderzeit mit halb= beutschem Namen Briesnitz nannten, ber fonft aber Prosna beißt. Der Wiesengrund geborte jum Theil ber Rammerei, aum Theil einzelnen Bürgern ber Stadt. Gein jährlicher Ertrag von 300 bis 500 Thalern war in jener armen Zeit ben Besitzern von hohem Werth. Und gern hatten fie friedlich ihr Sen gemäht, aber bies war nicht möglich; benn um biefen Grund beftand ein uralter Streit zwischen Bitschen und Bolen, beibe erhoben Unspruch barauf. Doch waren biese Wiesen nicht die einzige Stelle, wo die Bolen Streit wegen der Landes= grenzen erregten. Auch weiter aufwärts bis in den Kreis Lub= linit mußten die Rittergüter ähnliche Rampfe um ihre Wiesen am Grenzwalde bestehen. Allerdings hatte ichon im fechszehnten Jahrhundert ein Bertrag zwischen Bergog Georg von Liegnit und Brieg und Ronig Stephan von Bolen die Grenze feftgefett, aber bie Bolen hatten fich wenig an ben Bertrag gefehrt und durch fast zweihundert Jahre versucht, Seuranb zu üben, bis unter Friedrich dem Großen General von Loffow 1773 bie alte Grenze wieder berftellte und Grenzpfähle mit bem preußischen Abler längs ber Brosna aufrichtete. Doch als im unglücklichen Kriege von 1806 Gubpreußen verloren ging, bieben die Bolen bei Nacht die Pfähle wiederholt ab und setten ihre weißen Abler jo, daß die Wiesen auf polnischer Seite lagen. Damals hatten fogar bie Frangofen, welche bie Grenze befett bielten, für die Bitichner Bartei genommen und bie Grasbiebe burch Schüffe vertrieben. Seitbem entbrannte fast alljährlich in der Heuernte der Kampf. Zwar die Arbeit des Mähens und Wendens überließen die Polen willig den Deutschen, wenn aber das Heu eingeholt werden sollte, wurden sie raublustig. Dann suchten beide Parteien einander zuvorzukommen. Die Pitschner suhren mit ihren Gespannen und mit tapfern Bürgerschützen vor Sonnenaufgang zur Grenze und stellten Posten aus, warsen das Heu auf die Wagen und schafften diese so schnell als möglich heim. Trasen nun beide Parteien zusammen, so erhob sich wildes Geschrei und Balgerei und es wurden Gewehre abgeseuert, die der sam Saufen wich. Zuweilen aber waren die Polen eher zur Stelle, dann wurden die Wächter, welche Pitschen ausgesetzt hatte, gessaugen, gemishandelt, fortgeschleppt, das Heu genommen und die Brücke, welche vom Stadtwalde über den Graben zu den Wiesen führte, zerstört.

Seit dem Jahre 1822 wurde die Erbitterung beider Theile ber Regierung bedenklich, denn auch die Polen erhoben belle Rlage. ber Burgermeister von Pitschen sollte eigenhändig in ber Brosna einen polnischen Ochsen erschossen und seine Bewaffneten sollten eine volnische Frau getötet haben. Dagegen vertheidigten sich die Bitschner wie die Löwen und klagten: erst mausen sie bas Beu und bann lügen sie unmenschlich, und sie behaupteten, der Ochse habe räuberisch auf ihren Wiesen ge= weidet und die Frau sei als Heudiebin bei Nacht vor ihnen gefloben und in ber Prosna ertrunken. Die Bolen rächten sich baburch, daß sie einen unschuldigen Bürger, ber in Ge= schäften burch bas Dorf Woiczin fam, erbarmlich zerschlugen und zu bem Geiftlichen, ihrem Anführer schleppten, bort wurde er wieder gemißhandelt und mit Vergeltung und Tod bedroht. Die Behörden ber Grengfreise auf beiben Seiten vertraten bas Recht ihrer Landsleute, die preußische Regierung aber schickte Commissare, welche untersuchten und berichteten.

Man war jedoch damals in Berlin ängstlich bemüht, ber Nachbarregierung nicht läftig zu sein. Die Gensbarmen verfagten ben Bitschnern ihre Beibilfe, und man erzählte fich, ber tommanbirende General Zieten, welcher die Geschäfte bes Ober= präsidenten versab, habe ihnen überhaupt verboten, sich in biefen Streit mit Rufland einzumischen. Nach vielen Brotofollen und Gutachten wurde endlich, um bes lieben Friedens willen, von Berlin aus entschieden, daß die Bitschner ben Bolen alljährlich ben Werth bes balben Beuertrages beraus= zahlen follten. Da biefe Entscheidung in jedem Kall ungerecht war, erhob fich unter ben gefränkten Bürgern laute Wehklage. Doch mußten fie gehorchen. Nur wurde auch jest nicht Friede. Neue Rlagen über polnische Uebergriffe tamen an die preufifchen Behörden, diese schrieben wieder nach Wielun und Warschau, die späte Antwort war regelmäßig: an ben Bolen fei keinerlei Schuld zu finden. Und so zog fich eine obe Schreiberarbeit aus einem Jahr in bas andere, während bie polnischen Beschwerben über die ungenügende Zahlung und bie Rämpfe um bas Ben fortgingen. Einmal brach mabrend ber Seuernte in Bitichen ein großes Weuer aus, Die Besither ber brennenden Säufer ftanden zum Theil auf Bache an ber Prosna. Sie rannten beimwärts um ju loschen, und bon ben benachbarten Dörfern eilen die Sprigen bilfreich bergu. Aber auch die Bolen faben ben Feuerschein über ber Stadt und rückten in Maffe aus, um die Berwirrung ber Gegner zu benuten und fich bes Seues zu bemächtigen. Und von ben Wiesen tam ber Marmruf nach ber Stadt: "Die Polen brechen über die Grenze." Da riefen die Bürger vor ihren brennenben Säufern: "Fort zu ben Wiefen", fie baten bie bilf= reichen Nachbarn, allein bas Weuer zu loschen, ergriffen ibre Baffen, verjagten bie Diebe und retteten ihr Beu.

Die Bitschner hatten für die gesetzliche Seite ihres Widersstandes einen guten Berather in ihrem Stadtrichter Conrad. Er war ein tapferer, feuriger Mann, natürlich auch Hallenser, und der nächste Freund des Baters, an dem er mit großer Wärme hing. So oft ihn irgend etwas beschäftigte und

aufregte, kam er die zwei Meilen nach Kreuzburg herübersgefahren. Als das Ministerium des Innern einmal von ihm verlangt hatte, er solle wegen der Theilung des Wiesenertrags zwischen Pitschen und den Polen mit den Bürgern verhandeln, verweigerte er dies mannhaft, denn die Forderung der Polen sei gegen alles Recht der alten Urkunden und gegen die Hyposthekenrechte, die auf den Wiesen seit längerer Zeit ruhten, und diese Weigerung hatte für den Augenblick den Ersolg, daß das Ministerium eine bereits erlassene Verfügung zurücknahm.

Da der Freund noch im guten Mannesalter starb, verlor der Bater viel von dem, was ihm Frische und Frohsinn ershalten hatte; er trug das Leid in seiner Weise still; erst in späterer Zeit merkte der Sohn, wie groß der Verlust geswesen war.

Oft, wenn ich als Knabe bem Männergespräch zuhörte, wehte etwas von dem Wiesengras der Prosna, von dem Aerger über den Hohn der Woicziner, von Trauer über die prenßische Lammesgeduld und die endlose Schreiberei der Beamten in meine Seele, dort bewahrte ich es still.

Aber noch von anderer Seite wurde unser Haushalt an den Streit der Nachbarschaft erinnert. Man hatte endlich zu Berlin ein Einsehen, — Merckel war wieder Oberpräsident, auch er ein Studiensreund von Halle — es wurde mit der polnischen Regierung verhandelt und von jeder Seite ein Commissar erwählt, um die Ansprücke der Streitenden zu prüsen und neue Grenzpfähle zu stecken. Deshald kam zu uns als Besuch ein hagerer Mann mit faltigem Gesicht, der russische Staatsrath Falz, wieder ein Universitätsfreund. Er war als junger Beamter von Südpreußen in das russische Bolen verschlagen worden, dort zu Rang und Ehren gelangt und jetzt von Warschau abgeschickt. Auch der preußische Commissar ließ sich sehen, dies war der vielgenahmte Regierungsprath Neigebauer, der seinen Namen gern französisch aussprach, ein geckenhafter Geselle, der später als diplomatischer Agent

ŀ

in ben Donaufürftenthumern und als Schriftsteller geringen Rubm gewonnen bat. Die Berren arbeiteten lange, fie batten in Bitschen ein Standquartier und bereiften von bort die Grenze; ber Winter tam beran, bevor für die Pitschner die Frage entschieden wurde. Die Nachbarn mußten wohl in ihrer gerechten Sache guten Erfolg gehabt haben, benn fie wurden vergnügt und veranstalteten eine große Schlittenfahrt nach ber Grenze, wobei fie in bem berechtigten Streben etwas Ungewöhnliches au leiften, ben großen Feberbuich bes Schützenbaubtmanns bem Pferbe eines Brachtschlittens aufftecten, in welchem weiß gefleibete Jungfrauen fagen. Die Jungfrauen aber zogen an Ort und Stelle feierlich die Schleife mit ben Pfählen langs ber Grenze eine Strecke entlang. Darauf wurde zu Ehren ber Commiffare im Gafthof bes Orts ein großer Ball veranstaltet, und als die beiden Berren am fpaten Abend burch= froren in ihr Quartier zurückfehrten, vermochten fie wegen ber Tangmufit und Fröhlichteit nicht einzuschlafen und erfuhren auf ihre Beschwerben, daß bies ja ein Ball fei, ber ihnen zu Ehren gegeben würde.

Bulett darf nicht verschwiegen werden, daß diese seierliche Regelung der Grenze die polnischen Uebergriffe keineswegs bändigte. Wenn auch der Streit um die Stadtwiesen gestillt war, so wurden die der benachbarten Rittergüter nach wie vor alljährlich heimgesucht, die Polen trieben ihre Heerden herauf, zogen sich, wenn die Gutsherren zum Schutze ihres Eigenthums herauskamen, hinter den Bach zurück, schmähten und höhnten. Und die Klagen sowie die Schreiben der Beamten liesen nach wie vor nutsloß hin und her. Die Bitten der Geschädigten, daß man ihr Recht besser schützen möge, blieben lange erfolgloß, auch der Gebrauch von Wassen zur Abwehr wurde ihnen verweigert. Als der deutsche Förster eines Rittergutes einst einen Grasdieb durch einen Schuß verwundet hatte, erhielt er Festungsstrafe, und der lohale Gutsherr, welcher Weib und Kind des Verurtheilten erhalten mußte, damit sie

nicht verhungerten, soll zuletzt in seiner Noth der Regierung erklärt haben, daß er keine Steuern mehr zahlen werde, wenn der Staat ihm sein Eigenthum nicht zu vertheidigen vermöge. So zog sich die Fehde hin dis über das Jahr 1840, und ich vermag nicht anzugeben, wann sie geendigt hat.

## Die Schnle.

Als ich sechs Jahre alt war, fing ich an ein wenig in die Schule zu geben. Mein Obeim, Baftor Neugebaur, hatte fich gegen die Eltern erboten, den Unterricht selbst zu übernehmen. Ihm war das Lehren von je eine Freude gewesen, schon als armer Anabe hatte er sich durch Stunden, die er gab, fortgeholfen, und es ist wohl möglich, daß er barin völligere Befriedigung fand, als im Predigen. Ich blieb bis zum Abgang auf das Shmnasium in seiner Lehre, zugleich mit seiner jüngsten Tochter und in ber letten Zeit mit meinem Bruder. Der Oheim war ein kleiner, untersetzter Herr mit einem mächtigen, ovalen Ropf und großen Ohren, auf benen ein schwarzes Sammetfändchen saß. Er gerieth leicht in Eifer und war von den Mitgliedern seiner Gemeinde, welche dem geiftlichen Oberbirten Ursache zur Unzufriedenheit gegeben hatten, besonders von dem weiblichen Theil, sehr gefürchtet. Er sprach ausge= zeichnet polnisch, was für den Beiftlichen in Kreuzburg unent= behrlich war, benn bamals wurde noch jeden Sonntag Bormittag beutsch und polnisch gepredigt. Mit einem Diaconus forgte er für die geiftlichen Bedürfnisse seiner großen Gemeinde, es gehörten auch einige Dorfschaften aus bem Kreise Rosen= berg zu seinem Sprengel, frembartige polnische Leute in auffallender Tracht, welche mehre Meilen zur Kirche berkamen. vielleicht die Nachkommen eines Hussitenhaufens, der sich in alter Zeit an ber Grenze festgesett hatte. Der größte Theil

ber Stadtbewohner war evangelisch, die kleine katholische Kirche in ber Borftadt, ein alter Holzbau, ftand unter einem Curatus, sie wurde zu meiner Zeit schöner in Ziegeln errichtet. schon Friede unter ben Confessionen war, bewachte boch jeder ber geistlichen Hirten scharf seine Beerde und blidte argwöhnisch auf Eroberungsversuche der andern Kirche. Wir Kinder lernten während ber Schulstunden auch Einiges von dem Verkehr bes Predigers mit der Gemeinde und von den Geschäften seines Amtes kennen, wir vernahmen die Verhandlungen mit dem Glöckner, ben Lehrern und ben Sündern, wir suchten in alten Kirchenbüchern die Geburten und Todesfälle für die auszustellenden Zeugnisse, und gählten jeden Montag die Pfennige des Klingebeutels; es war immer wenig genug barin, die falschen Geld= ftucke fehlten nicht, und vollends die Knöpfe, welche Arme aus Scham ftatt bes Gelbes binein gefenkt hatten, machten bas Bastorat unwillig. Kur seine Zöglinge aber mar ber Obeim ber sorgfältigste und gutigfte Lehrer, und ich benke, auch ein guter Lehrer, obgleich seine Methode mahrscheinlich jetzt Widerspruch finden würde. Lesen lernte ich schon als sehr kleines Männchen, dazu hatte die Mutter geholfen und der bereits cr= wähnte Göckelhahn, welcher dem letten Blatt des A B C-Buchs roth und schwarz aufgedruckt war und zu meiner Zeit noch mit ins Bett genommen wurde. Wenn der Kleine aut gelernt hatte, fand er am andern Morgen im Buche bas Gröschel, welches der hahn ausgekräht hatte. Wieder ift mir aus ber Dämmerzeit meiner frühen Kinderjahre ein Augenblick deutlich geblieben, ich fühle noch die schöne gehobene Freude, die ich hatte, als ich für mich allein die erste kleine Geschichte las und ben Sinn verstand.

Fast zugleich mit beutschem Lesen und Schreiben lernte ich bie ersten lateinischen Vocabeln, ich erinnere mich gar nicht mehr, wann ber lateinische Unterricht angesangen hat, aber mensa und amo habe ich wahrscheinlich aufgesagt, bevor ich sieben Jahre alt war; balb wurde lateinisch übersetzt. Auf

ŀ

den kleinen Bröder folgte Eutropius, und in das junge Gehirn zogen die Gestalten der römischen Geschichte ein, in welcher der Oheim gut bewandert war. Als nun die Zeit kam, wo ich daheim Campe's Nobinson mit Begeisterung las, ergabsich, daß in der Bibliothek des Oheims eine lateinische Uebersehung des Robinson vorhanden war, und sosort arbeitete ich mich in der Stunde durch das behagliche Latein des starken Buches vom Ansang bis zum Ende; dann kam Nepos an die Reihe und mancher Andere, zuletzt neben Bergil noch Cicero de officiis. Diese Hinterlassenschaft des Alterthums war sehr langweilig, aber sie wurde undarmherzig durchgelesen. Auch etwas Griechisch lernte ich, doch machten die unregelmäßigen Berba Beschwerde.

Der Oheim gab wenig auf die deutschen Stillibungen. Ob ich jemals einen deutschen Aufsatz versertigt habe, ist mir zweiselhaft. Doch muß dieser Umstand meiner Schreibelust nicht hinderlich gewesen sein, denn ich begann mit etwa zehn Jahren meinen ersten Roman, eine Robinsonade, worin ein Bater mit seinen Kindern auf eine wüste Insel verschlagen wurde. Dort entdeckten die Kinder viel Seltenes und Abenetuerliches, dabei entwickelte sich als Lieblingsgestalt des Dichters der eine Sohn Jack, er sand immer das Beste, wurde mit Allem sertig und war stets guter Lanne, und ich neige mich zu der Anssicht, daß er Stammvater der unartigen Knaben war, welche unter den Namen Kunz, Bolz, Fink später um meinen Schreibtisch tanzten.

Für die Naturwissenschaften blieb der Unterricht ungenügend. Nur Bücher mit Bildern, welche die Tante zuweilen aus ihrem Bücherschatz lieh, gaben Anschauungen, darunter die elf Bände des Schlesischen Naturfreundes. In den alten Sprachen aber war ich später gut daran, ich hatte von dem behenden Lesen den Bortheil, daß mir auch die Spätsateiner und die Mönche des Mittelalters, mit denen ich mich manches Jahr untersbalten mußte, leichter verständlich wurden.

Der Haushalt des Pastorats war wunderlich, und auch wir Kinder merkten bas. Der Obeim berrichte vorn im Saufe bei seiner Pfeife, den Kirchenbüchern und Predigten, die Tante binten auf der Gartenseite, es maren zwei getrennte Welten, die Töchter besorgten den Haushalt. Meine Tante, Die älteste Schwefter meiner Mutter, hatte sich gang von bem Berkehr mit Menschen zurückgezogen und ber Blumenzucht ergeben, es war aber nicht unser gewöhnlicher Gartenflor, welchen sie 20a, sondern das Neueste und Seltenste: sie stand mit ben großen Handelsgärtnern zu Breslau und anderswo im Geschäftsverkehr, erhielt viel Unerhörtes von Anollen, Zwiebeln und Samen, und verstand bies meisterhaft jur Blüthe ju Unter großen Schwierigkeiten. Denn da sie kein Glashaus hatte, mußte sie im Treibkaften und in ber Stube auch anspruchsvolle Fremdlinge beraufbringen, welche solchen Aufenthalt ungern ertrugen. Deshalb waren alle Räume, bei benen der Widerstand des Oheims nicht hinderte, mit Blumentöpfen vollgesett, jum Geben und Sigen blieb nur wenig Raum, und wir Kinder wurden in allen Bewegungen zur größten Borsicht genöthigt. Ich befürchte, daß diese Herrschaft des Pflanzenreiches in den Stuben für die Gesundheit der Tante und der Kinder nachtheilig gewesen ist. Die Tante trug den Kopf immer verbunden, auch die Consinen blieben franklich. Aber die Tante, welche sehr klug und sehr eigenwillig war, ließ sich von Niemandem drein reden. Irdisches Glück empfand sie wohl nur, wenn eine Amarbilis aufblühte oder eine Begonie ihre Blätterpracht entwickelte. Und biefe Leidenschaft gewann mit ben Jahren immer größere Herrschaft.

Von vier Kindern waren zwei Töchter am Leben geblieben, die jüngste, Julie, ein halbes Jahr älter als ich, war nicht nur meine Gefährtin beim Lernen, die meinetwegen sogar ein wenig Latein trieb, sie wurde auch meine Gespielin, so weit ihr die Tante das Ausgehen gestattete, und die beste Freundin meiner Kinderjahre. Ein Mädchen von ungewöhnlicher Geisstes-

traft, anverläffig und charafterfest, die immer mehr um mich als für fich felbit forgte. Sie war groß, nicht bubich, ibre bleichen Wangen entbehrten feit frühefter Zeit ben Rosenhauch ber Gefundheit, und ihr fehlte ichon früh bie anmuthige Beweglichkeit, welche bem Kinde im fröhlichen Treiben mit seines Gleichen zugetheilt wird, aber bas Rlare und Lautere ibres Wefens machte fie zu einer fichern Freundin und zur flugen Beratherin Aller, die ihr näher ftanden. Auch in fpateren Jahren, wenn ich von ber lateinischen Schule und ber Universität nach Sause fam, blieb Julie meine Bertraute, mit ber ich am liebsten über Alles verhandelte, was mich gerade beschäftigte, und oft war ich erstaunt über bie Schnelle ihres Berftandniffes und die Sicherheit ihres Urtheils. Die garte, auspruchslose Schwesterliebe aber, die fie mir unverändert bewies, lernte ich in ihrem vollen Werth erft schätzen, als fie felbst und verloren war. Da fie nach bem Tobe ihrer Eltern vor ber Wahl eines Berufes ftand, entschied fie fich mit einem Zug von Schwärmerei, gegen ben ich vergeblich an= fampfte, für die Krankenpflege und zwar für folche, welche die barteften Anforderungen an ben Menschen stellt, fie wurde Oberpflegerin ber großen Irrenanftalt zu Leubus, und ftand eine Reibe von Jahren bem ichweren Amte vor. Gin Jahr bor ihrem Tobe besuchte fie mich noch in Siebleben, Sand in Sand, wie in unferer Rinderzeit, gogen wir auf ben Waldwegen dabin um die Wartburg, die fie vor Allem gern feben wollte. Damals hatte fie fich fo innig bes Wiedersebens gefreut, und wir hatten wahrend biefer Tage bie fleinen Erlebniffe unferer gemeinsamen Bergangenheit fo berglich burch= gesprochen. Ueber ihren Beruf ließ fie fich heiter und gufrieden ans, als ich mabnend baran rührte, und nur einige mal fiel mir auf, daß ihr Blick ftarr in die Ferne fah, als erwartete fie aus bem wogenden Nebel irgend etwas Beangftigendes, Fürchterliches. Es war ber Feind, bem fie balb barauf erlag.

Während mich zu Kreuzburg die treue Sorge des geist= lichen Obeims mit gelehrtem Wissen begabte, sorgte noch eine andere Lehrerin, welche als sehr ungeistlich betrachtet wurde, für meine Bildung, indem sie eine Fülle von Bildern, Anschauungen und Empfindungen in die junge Seele leitete. Dies that die Bühne einer wandernden Gesellschaft, welche in meiner Baterstadt aufgeschlagen wurde. Ganz dieselbe Einführung in bramatische Wirkungen haben fast alle meine literarischen Zeit= genoffen erfahren, welche in bem beutschen Stillleben von 1815—1840 heranwuchsen. Für die Jugendbildung dieser Zeit ist das kleine Stadttbeater ebenso bedeutsam, wie die Einwirfung des Lauchstädter auf die Studirenden des früheren Beschlechtes war. Was freilich ben jungen Zuschauer am meisten förderte, waren nicht die großen Effecte, durch welche die Bhan= tafie am heftigften erregt wurde, sondern die fagliche Darstellung ber Menschenwelt, ber verständliche Zusammenhang zwischen Schuld und Strafe, die Besonderheiten der Charaftere, bie Sprache und ber Verkehr verschiedener Lebenstreise, auch Bortrag, Geberde, Trachten, selbst bei einer unvollkommenen Darstellung. Bon solchem Erwerb gibt sich bas Kind keine Rechenschaft, er rubt ihm in der Seele gleich den Beobach= tungen des eigenen Tageslebens, aber er beeinflußt ihm fortan Urtheil. Berständniß ber Dinge, das eigene Benehmen.

Ich war zehn Jahre alt, als die Gesellschaft eines Herrn Bonnot in Kreuzburg erschien. Sie war wohlbeleumbet, denn sie hinterließ beim Abschied keine oder doch nur wenig Schulden, die Costüme gefielen als neu und sauber, es war sogar eine rollständige Ritterrüftung darunter, sodaß der Held, welcher hineingesteckt wurde, aussah wie ein ungeheurer Silberkäfer. Man rühmte auch das Spiel, wenigstens in den Hauptrollen. Der Director, welcher eine unregelmäßige Nase hatte, spielte ausgezeichnet die Bösewichter, der Komiker war unwiderstehlich, auch Würde und Abel sehlten nicht, sie wurden durch den Helbenspieler Spahn und Fran vertreten. Dies waren ernst-

hafte, ordentliche Leute, was ihnen von den Zuschauern hoch angerechnet wurde und auch der Würdigung ihres Spiels zu Gute kam. Denn der ehrliche Deutsche glaubt von seinen Lieblingen auf der Bühne ungern Nachtheiliges aus ihrem eigenen Leben, und wo er dies Leben als still, ehrbar und liebenswerth rühmen kann, entsteht im Laufe der Zeit zwischen ihm und den Darstellern ein besonders gemüthliches Verhältniß,

bas fich zuweilen mit rübrenber Bartheit äußert.

Meine Eltern besuchten oft bie Borftellungen, bem Bater waren fie wohl ber liebste Genuß, ber ihm feither nur felten gu Theil geworden war. Huch ich burfte mandmal bie Eltern begleiten und erhielt reichlich die ftarfen Einwirfungen ber bramatischen Kunft, welche eine Wanderbühne geben fonnte. Zwar die Luft- und Schanspiele, wie "Deutsche Rleinftädter", "Menschenhaß und Reue" haben in mir geringe Spuren binterlaffen, bafür war ich noch zu jung; größere bie Zauberpoffen, in benen auch gefungen wurde, bie größten aber Stücke wie "Aballino", ber Klingemann'sche "Fauft", "die Waise von Benf". Diefes Stud, in welchem ein verruchter Bofewicht mit feinem Dolche ein bilfloses Mabchen vom Anfang bis gegen bas Ende verfolgt, erregte mir ein Entsetzen, das ich noch beut nachfühle, und einen Abscheu gegen die Qualerei Unschuldiger in ben Darftellungen jeber Runft. Diefer Abichen vor bem Säglichen, b. b. vor Wirfungen, welche beangftigen und gualen. obne zu erheben, ift mir burch bas gange Leben geblieben und bat mich später gegen alle Boefie ber frangösischen Romantifer verbärtet.

Aber was ich selbst durch diese Wanderbühne für mein Leben gewann: eine gewisse Schulung, dramatisch zu empfinden, vielleicht für die Zukunft die Möglichkeit dramatisch zu gestalten, das galt mir damals wenig. Größere Bedeutung als die Stücke hatte für mich ein kleines Mädchen, welches die Kinder-rollen spielte, Albertine Spahn. Das anmuthige Kind war einige Jahre jünger als ich, mit Staunen sah ich zu, wie sie

als Elfe. Rittertind, Bauermädchen sich so zierlich und sicher vor den Lampen bewegte, wie sie tanzte und mit ihrem feinen Stimmehen sang. Aller Zauber, ben die Kunft ber Bühne auf den Menschen auszuüben vermag, war für mich in dem Rinde verkörpert, und alles Entzücken, bas ber Begeisterte vor dem Kunstwerk empfindet, wandte ich ihrer kleinen Berson zu. Auch als ich sie außerhalb ber Coulissen sah und mit ihr sprechen burfte, betrachtete ich sie immer mit tiefer Berehrung und war glücklich, wenn sie mich freundlich anlachte. Dies Gefühl von ehrerbietiger Scheu behielt ich auch, nachbem wir gute Kameraben geworden waren, wenn sie nicht verschmähte, meine kleine Steinsammlung zu betrachten und einen merkwürdigen Federbusch von feinen bunten Glasfäden zu bewundern, den der Bater in Berwahrung hatte und nur bei befonderer Gelegenheit zum Schauen darbot. Gesellschaft Rreuzburg verließ, bat ich die Mutter um ein Geschenk für die Kleine, ich trug ihr ein Halsband zu und legte es ihr um. Sie gab mir einen Ruß, es war ber erste und lette meiner unschuldigen Liebe. Aus einer anderen Stadt sandte sie mir als Gegengabe einen Gelbbeutel, auf welchem Gurtenferne mit blauen Berlen febr ichon ju fleinen Sternen gefaßt waren. Ich habe ihn so lange bewahrt, bis bie Rerne von eingedrungenen Rafern gerbiffen wurden. Biele Jahre später, da ich mich bereits als dramatischer Schrift= steller versucht hatte, fand ich auf einem Theaterzettel aus Hamburg ihren Namen. In einem Briefe frug ich bie Schauspielerin, ob sie meine Gespielin aus ber Kinderzeit sei, und erhielt durch eine Freundin, welche sich in Ham= burg nach ihr erfundigte, die Bestätigung. Wieder vergingen Jahre, ich war längst verheiratet und Redakteur ber Greng= boten, da wurde mir berichtet, daß mein Theaterkind aus Areuzburg als Frau eines namhaften Charafterspielers nach Leibzig gekommen sei. Sie war Mutter einer zahlreichen Familie und Gattin eines wüften Gefellen, ihre Lebenstraft und Kunst waren unter der Ungunst ihrer häuslichen Berhältnisse gebrochen. Ich sah sie einmal im Theater in einer kleinen Nebenrolle und nichts in ihrem Wesen erinnerte mich an das Kind. Da ließ ich ihr durch einen Bekannten sagen, daß ich unsere Kinderzeit in treuer Erinnerung bewahre, sie selbst habe ich nicht wieder gesehen. Ich hätte ihr in nichts nützen können.

Aber Thalia war nicht die einzige Göttin, welche leise an bas Haupt des Anaben rührte, auch von der Muse ber Tonfunft murbe ich als Opfer befrangt. Der Bater fpielte ein wenig die Bioline und blies beffer die Flote, und wenn gegen Abend aus seiner Stube die weichen Tone in unser Ohr brangen, zogen wir, Mutter und Kinder, uns leife in feine Näbe und borten andächtig zu. Auch die Mutter lehrte fich felbst in ihrer unternehmenden Weise die Griffe und leichtere Stüde auf ber Guitarre. Außerbem aber war als hochgeichatter Sausbesit eine große Concertgeige vorhanden. Gie trug in ihrer Söhlung ben Zettel "Raspar Göbler, Lauten= und Geigenmacher zu Breslau 1756", ihr Rlang war in ben Mitteltonen ungewöhnlich voll und schon, in den tiefen schwächer, und in den hoben schrie fie, - Mangel, die bei einem fpatern Umbau beseitigt wurden. Nun war ich auch da, und der Bater legte mir zuweilen prüfend bie Beige in ben fleinen Arm mit bem innigen Wunsch, daß ich bereinft ihrer würdig werben möchte. Sobald also die fleinen Finger die Saiten zu brücken vermochten, wurde mir eine Uebungsgeige gefauft und ein alter Stadtmufitus als Lebrer geworben. In feiner Bucht geigte ich einige Sabre unter vielen Fingerfnipfen obne große Freude. Als aber die Theatergesellschaft von Kreuzburg schied, blieb ihr Rapellmeister Boche bei uns jurud in ber 216= ficht, feiner gablreichen Familie burch Unterricht ein rubigeres Beimwesen zu gewinnen. Dem Bater war bas gerabe recht, er verschaffte bem neuen Anwohner ein altes Biano für ben Unterricht und gab mich in seine Lehre. Die Sache ließ fich

gut an. Mein Herr Zoche war ein fester Musiker von der alten Schule, der alle erdenklichen Instrumente von der Harse bis zum Serpent zu behandeln vermochte. Ich betrachtete ihn anfänglich mit Befremden, denn sein Gesicht war seltsam von den Pocken zerrissen, doch er war gütig gegen mich, knipfte niemals und wir wurden bald gute Freunde; er legte mir sogleich die große Geige unter das Kinn — später stellte sich sogar eine Bratsche ein —, und ich geigte unter ihm wieder einige Jahre tapfer darauf los, gewann auch ziemliche Fertigkeit, aber mein Gehör blieb unsicher, und ich habe für mein späteres Leben wenig anderes von dieser Beschäftigung bewahrt, als die Erinnerung an meinen gutherzigen Lehrer.

Wenn ich meine Schulzeit von täglich vier Stunden hinter mir hatte, erhielt ich von der Mutter die Besper und war aller miffenschaftlichen Sorge enthoben, benn Schularbeiten daheim mochte ber Oheim nicht leiben. Dann schwärmte ich leicht beschwingt und glückselig mit meinen Gespielen um= ber ober trieb im Sause luftige Runfte, gewöhnlich mit bem kleinen Bruder zusammen, wir schnitzten und pochten, waren febr thätig in Buchbinderei und malten Bilberbogen aus, wozu der Farbekasten mit Muscheln verwandt wurde, der für Rinder weit beguemer ift, als der neue Tuschkaften. Waren wir emsig über solcher Arbeit, dann kam wohl auch ber Bater nachsehn, ob wir die Sache recht anfingen; er lehrte uns Tischlerwertzeuge gebrauchen, Pappkästchen ausmessen und zusammenfügen, Federn schneiden und mit der Heftnadel jede Art von Raht berftellen. Immer aber war die Mutter als guter Ramerad bei der Hand, fie half uns und wir halfen ihr, wo sie uns brauchen wollte. In der Dämmer= ftunde saß der Bater bei uns andern in stillem Behagen und wir erbaten unaufhörlich Geschichten, ber Bater wußte viel aus seinem Leben zu erzählen, die Mutter aber theilte am liebsten mit, mas sie turz vorber felbst gelesen batte. Sie las gern. Natürlich als Baftortochter vor allem in dem Kamilien=

buch jener Jahre, ben "Stunden ber Andacht", aber auch mas irgend von gedruckter Boesie in ihren Bereich fam. Märchen ftanben nicht in besonderer Gunft, fie wurden fast nur burch die Dienstleute ben Kindern beigebracht, von den Eltern wurden folche Geschichten geschätzt, welche sich wirklich batten ereignen können. Schiller war lange nicht fo bekannt, als er in ben nächsten Jahrzehnten wurde, und ber Name Goethe wurde nur felten genannt. Ihre Gedichte besagen wir nicht. Der Bater batte Lieblingsbücher, die er gern las, vor allen Sallo's glücklichen Abend von Sintenis. Die Erziehung ber Fürften ju humanität und Menschenliebe war bamals die Gebnsucht redlicher Freunde bes Baterlandes, von ihr bing, wie man annahm, das Glück ber Bölker ab. Auch Lafontaine ftand in hoben Ehren und einige Stücke von Iffland: "Berbrechen aus Chriucht" und "Der Spieler", biefe als Erinnerungen an bie Aufführungen ber Schauspieler von Weimar. Oft erzählte ber Bater von bem erschütternben Einbruck, ben folche Theater= abende auf alle Zuschauer gemacht, es waren die bochften Wirfungen, welche ibm die Runft in die Seele gedrückt batte. Denn was bas lebende Geschlecht begehrte, war weniger bie beitere Schönheit, als die moralische Tendenz, Alles, was den Menschen in Stunden ber Berfuchung fest machen konnte. Dem Sausgebrauch aber bienten behaglichere Geifter: van ber Belbe. Tromlits und Clauren. Als willfommene Wochengabe wurde ber anspruchslofe "Sausfreund" gehalten, ben ber Breslauer Dichter Beisbeim berausgab. Er war bas literarische Er= eigniß, von dem wir Kinder am meiften erfuhren. 3m Anfange stand ein Gedicht, bas mehr behaglich als gewaltig war, bann eine Geschichte, die sich burch einige Nummern jog, bann moralische Betrachtungen über Menschenleben, welche als Hobelipane aus ber Werkstatt ber Redaktion bargeftellt wurden, und gulett die immer bochgeschätten Rathfel. Diese kleinen Ruffe aufzuknacken war bie regelmäßige Wochenfreude. Als ich in fpateren Jahren zugleich mit bem Berausgeber Mitglied bes Breslauer Rünftlervereins mar und ben Musen biente, konnte ich ihm manches Gebicht aufsagen, bas ber Alte in früheren Jahren aus bem Aermel geschüttelt batte. Einmal tam eine Nummer, beren Rathfel burchaus nicht aufzulösen war und beren Geschichte in ben späteren Wochen nicht recht zu Enbe geführt werben konnte, auch bie Bebankenspane barin maren munberlich. Damals batten Beisheim's Freunde, Wilhelm Wackernagel und Hoffmann von Fallersleben ihm zu seinem Beburtstage ben Schabernad gespielt, binter seinem Rücken falsches Manuscript in die Druckerei zu ichaffen, fie hatten auf gut Blud eine Geschichte angefangen und beliebige Sate jum Rathsel jusammengereimt. Da ber forglose Dichter gewohnt war, die Correctur burchaus seiner Druckerei zu überlaffen, so sab er erft, als ihm die gebruckte Nummer ins Haus gebracht wurde, daß er dem Publikum für Unfinn verantwortlich murbe, und daß er für die nächste Woche Fortsetzung einer seltsamen Geschichte zu schreiben batte und bie Löfung eines sinnlosen Rathsels mitzutheilen. Doch wir in Areuzburg erfuhren bas nicht und lasen in gutem Vertrauen zu unserem fleinen Sausfreunde weiter.

Bie einsach war boch ber ganze Haushalt, obgleich die Eltern, nach den Berhältnissen jener Zeit, in mäßigem Wohlsstande lebten. Die Papiertapete galt für einen Luxus, den wir in keiner Wohnstube hatten, die Wände waren mit bunter Kalkfarbe blau, rosa, gelb getüncht, eine kleine gemalte Rosette an der Decke der "guten" Stube wurde sehr bewundert. Auch das Streichen der Fußböden war noch ungebräuchlich, und zur großen Beschwer der Kamilie und der Otenstmäden blied ein ewiges Scheuern der weißen Dielen nothwendig; die Möbel standen gradlinig und einsach, kaum ein altes Stück in Roccoco darunter; zu Mittag nur ein Gericht, am Abend ers hielten die Kinder selten ein Stück Fleisch, häusig Wassersuppe, welche die Mutter durch Wurzeln oder einen Milchzusat ans muthig machte. Wein wurde nur ausgesetzt, wenn ein lieber

Besuch kam. Dabei wuchsen wir gesund und rothbäckig heran. Solche Einfachheit bes Tageslebens war allgemein. Wenn bie Herren einmal reichlicher Gelb ausgaben, geschaft es in ber Weinstube, die ber Bater sehr selten besuchte.

Es war ein Saushalt, wie es viele taufende in Deutsch= land gab, und es waren Menschen barin, welche vielen taufend Underen ihrer Zeit febr ähnlich faben. Es war auch ein Kinderleben, wie es in ber Sauptfache allen Zeitgenoffen verlief, beren Wachsthum von liebenden Erziehern behütet wurde. Das beitere Licht, welches burch glückliche Sauslichfeit und burch bie Bartlichkeit guter Eltern über bas gange Dafein bes Rindes verbreitet wurde, bewahrt ber altere Mann in ber Erinnerung als bas bochfte Glück feiner Jugend, aber schilbern läßt sich bavon nur wenig. Die Menschen lebten redlich, pflichtvoll und warmbergig mit geringen Bedürfniffen und geringem Schmud ihrer Tage. Die Boefie großer Dichter hatte wenig bagu geholfen, ihnen eble Gefühle in bas Saus zu leiten, von guten Bilbern, von antifer Runft war ihnen vielleicht nichts befannt, und von den taufend allerliebsten Erfindungen des modernen Kunftgewerbes war faum etwas vor= handen, aber die Innigkeit bes Empfindens, ja auch die Freude an dem mühevollen Dasein war nicht geringer als jett, und was vor Allem den Werth des einzelnen Menschen bestimmt: die stille, beitere Singabe an die Pflicht des Berufes und die treue Anhänglichkeit an ben Staat waren wundervoll ftark ent= widelt. Das gange Bolf, Bornehme und Geringe, Große und Rleine, Arbeitgeber und Arbeitende, hatten im letten Grunde bieselben Empfindungen, Jedermann war patriotisch und Bedermann war loval. Freilich war folche Einmuthigfeit die Folge unerhörter politischer Leiben, aus benen sich bas Bolk mit Anipannung ber letten Lebensfraft emporgerungen batte. Die

Grebtag, Berte. 1.

größte Noth hatte ben größten Segen hinterlassen. Möge ber gute Geist unserer Nation verhüten, daß zu dem freundlichen Lächeln, mit welchem die Menschen des nächsten Geschlechtes auf das arme, enge Leben ihrer Großeltern zurücklichen werden, sich nicht auch eine geheime Sehnsucht nach Zuständen einer Bergangenheit mische, welche den Einzelnen so reichlich die höchsten Güter des Lebens zutheilte.

## Das Gymnafium.

Als ich fast breizehn Jahr alt war, kam mein treuer Lehrer mit dem Bater überein, daß es Zeit sei, mich auf das Shmnasium zu geben. Der jüngere Bruder meines Baters, Karl, welcher Direktor des Stadtgerichts zu Dels war, erstlärte sich bereit, mich in sein Haus zu nehmen. Im Jahre 1829 zu Ostern brachten mich die Eltern nach Dels. In der Aufsregung der letzen Boche und während der Reise war mir nicht deutlich geworden, was die Beränderung sür mich bedeute, erst an dem Morgen, an welchem die Eltern heimfuhren, wurde das bange Wehgesühl zu lautem Schmerz, ich klammerte mich an sie und wollte sie nicht loslassen. Ms der Wagen verschwunden war, schlich ich in meine Stude und war einige Tage elend, wie noch nie. Ich war allein.

Das Weh der Trennung im Herzen, sah ich längere Zeit gleichgültig auf die neue Umgebung. Und doch war Alles größer und stattlicher als daheim. Borab die Fürstenstadt Dels. Nach einem Brande zum großen Theil neu aufgebaut, war sie sauber und freundlich, darin ein schöner Ring, an dem der Oheim wohnte, der große stolze Bau des herzoglichen Schlosses mit seinen Söllern und Galerien und dem reichen Steinmehwerf im Grün alter Bäume, mehre Kirchen, das Ghmnasium. Bei uns hatten die besten Häuser nur einen Oberstod gehabt, hier standen viele mit zweien. Sechs hohe Thürme, auch ein vierediger alter Mauerthurm, dieser aber

wohlerhalten mit vielen Fenstern und Zinnen, und auf dem Schlofplatz eine hohe Chrensäule mit Bilbhauerarbeit und einer goldenen Krone auf der Höhe.

Der Haushalt, in welchen ber Anabe versetzt wurde, war bem bes Baterhauses so unähnlich als möglich. Der Bruber bes Baters lebte unverheiratet, sein Hauswesen wurde von einer franklichen alten Wirthschafterin geführt. Er war ein gesundes fraftiges Rind gewesen, als ibn feine Barterin auf ben Boben fallen lick, seitbem war allmählich sein Rückarat verkrümmt. Er hatte ein großes faltiges Gesicht und kluge Augen, sein entstellter Leib wurde burch zwei lange Beine ge= tragen. Die erste Zeit seines Staatsbienstes hatte er in ben polnischen Landestheilen zugebracht, bort in ber Ginsamkeit und in unbehaglichen Verhältnissen ausschließlich zwischen seinen Aften und Büchern gelebt, und dies stille Wesen so lieb gewonnen, daß er es auch in ber Heimat fortsette. — Er war fest, bestimmt und furz entschlossen, ein tüchtiger Jurist, ber wunderschnell arbeitete, nach wenigen Stunden Schlaf stand er früh bei ber Arbeit seines Amtes, wenn ich im Winter fam. ihm ben guten Morgen zu bieten, waren die Lichter auf bem Aftentisch bereits heruntergebrannt. Aber nur ber Morgen geborte bem Umte. Er befag ein ungewöhnliches Sprachtalent und war ein Kenner fremder Literaturen geworden, wie sie wohl selten sind, er las griechisch und lateinisch so geläufig, baß ibn viele unserer Philologen hatten beneiden können, sprach polnisch und etwas russisch, das er in der Jugend wie von felbst gelernt hatte, und trieb neben bem Englischen alle romanischen Sprachen. In seiner aroken Bibliothek waren bie Dichter und Hiftorifer alter und neuer Zeit in schönen Ausgaben vorhanden, bort las er mit bem Stift in ber Hand täglich mehre Stunden bis in die Nacht hinein, fast immer stehend an seinem Bulte. Auch griechische und römische Alter= thumer studirte er wie ein Fachgelehrter. Boch's Staatsbaushalt der Athener und die neu erschienenen Werke von

Otfried Müsser, ben er sehr hoch schätzte, sah ich zuerst in seiner Büchersammlung, von größeren Kupserwerken das Augusteum, welches gerade damals herauskam — die Bestalinnen zu Oresden habe ich zuerst aus den gelben Heften dieser Sammlung kennen gelernt. Seine Lieblingsdichter waren Aristophanes, Shakespeare und Calderon, welchen er in den vier Foliobänden der Ausgabe von Keil besaß. Leider kam solcher Reichthum dem Ressen nicht zu Gute, denn der Oheim gab nicht viel auf Ueberssetzungen. Er arbeitete auch viel für sich mit der Feder, überssetzte und schried Abhandlungen über das Gelesene, aber er ließ nie etwas drucken, und seine Handschrift war so ungewöhnlich schwer zu lesen, daß das Geschriebene für Andere kaum vorhanden war. Ich sürchte, daß mancher gute Gedanke, manche seine Bemerkung zumal über romanische Literatur, mit seinen Handschriften verloren gegangen ist.

Bei fester Eintheilung ber Tageszeit sette er burch, noch jeden Tag eine Stunde ben Blumen zu widmen, die er in einem Sausgarten pflegte und außerbem auf Geftellen eines sonnigen Zimmers, bas als Wintergarten biente und fonft nur zur Mittagsmablzeit benutt wurde. Er verftand auch biefe Bflege febr gut, in anderer Weise als die Tante Baftor ba= beim. Diese zog bie Blumen, wie ein Rünftler in seiner Wertstatt ein Kunftwerk bilbet, obne Rücksicht auf bas Umberstebenbe, ber Obeim aber als Schmuck seiner Umgebung; in seinem Garten ftanben bie iconften Aurifeln und Commerblumen in gefälliger Anordnung, und im Winterzimmer unter andern ein reicher Flor von Mesembrianthemum, das gerade modisch wurde, von Spazinthen, Tazetten und Jonquillen. Der junge Neffe abnte nicht, wie rübrend bas Leben biefes Einfiedlers war. Durch seine Miggeftalt ausgeschieben von Familiengluck, fand er in ber Beiftesarbeit vergangener Zeiten und in bem, was die Blumenwelt von schönen Formen entgegentrug, seine befte Befriedigung.

In diefem Leben war er ernft und schweigfam geworben,

und der Gesang des Canarienvogels, den er in seiner Arbeitssstube hielt, war der lauteste Ton, den man hörte. Nur einsmal in der Woche ging er auf eine Stunde in die Weinstude, wo sich ein gelchrtes Kränzchen angesiedelt hatte, aber auch dort stand er zu keinem der Mitglieder in näherem Bershältniß, und ich kam zu der Vermuthung, daß er sich sogar aus meinen Herren Lehrern nicht viel machte.

In diesem Saufe murbe mir ein Dachstübchen gemiethet, zu Mittag af ich unter ben Blumen allein mit bem Obeim. und oft murbe mahrend bes Effens fein Wort gesprochen. Ruweilen durfte ich den Obeim auf dem Svazieraange bealeiten, er ging schnell mit großen Schritten die Feldwege ent= lang, ich trabte nebenher; auch babei feierliches Schweigen, er bachte vielleicht an Calberon, ich war froh, wenn ein Hase lief ober eine Lerche aufstieg. Nie war mein Oheim unfreundlich, ja er versuchte zuweilen, sich mit mir zu beschäftigen, aber ich empfand, daß ihm das mühsam war. Solches Zusammenleben ohne innere Gemeinsamkeit wurde für den dreizehnjährigen Anaben, der durch die Hingabe der Eltern verwöhnt mar, eine fchwere Sache, jedenfalls mar es noch schwerer für ben Obeim, ben Anaben in seinem Tages= leben zu ertragen, und ich bente mir, daß er feiner Brudertreue dadurch ein großes Opfer brachte. Es war wohl auch au sbat für ibn, au bem Rinbe fo berabzusteigen, bag bieses ben Muth gewann, sich unbefangen gegen ihn auszusprechen. Nur zeitweise, und zumeist wenn ich einen bummen Streich gemacht hatte, und ber Oheim die Verpflichtung fühlte, das Treiben bes Anaben strenger zu beaufsichtigen, arbeitete ich in seinem Zimmer, bann beharrten wir beibe schweigend über ben Büchern.

Alles war in bem stillen Haushalt weit reicher als babeim. Die Einrichtung ber Zimmer, ber Mittagstisch und sein Geräth, an ben Wänden Bilder und gute Kupferstiche, große Glasschränke mit schon gebundenen Büchern. Es war ein

feierlicher Aufenthalt, in bem vornehme Geiftergeftalten aus alter und neuerer Zeit umgingen, aber für bie warme Em= pfindung eines Kinderbergens und für den gefelligen Berfehr mit Anderen blieb nicht Raum, nicht Zeit, und ich vermuthe, baß bies abgeschiedene Dabeim auch auf mein späteres Leben nachgewirft bat. Bu febr fehlte die Bewöhnung an die fleinen gesellschaftlichen Bflichten, welche burch ben Berkehr in gebilbeten Familien bem beranwachsenden Jünglinge zur anderen Ratur werden; mablerisch und bis zu einem gemiffen Grade willfürlich wurde auch die Beschäftigung mit den geistigen Intereffen. Der Anabe wurde gewöhnt allein für fich zu leben, feine sanguinische Beiterfeit und bas Bedürfniß, sich bei Belegenheit aufzuthun, bewahrten ihn bavor, in späteren Jahren ein Sonderling zu werden, ber arm an Freunden durch die Welt geht, aber es blieb ihm immer, auch in Zeiten, wo er täglich mit guten Gesellen beiter verfehrte und bie Freude hatte, Geltung unter ihnen zu gewinnen, ein Bedürfniß, für fich zu fein. Diese Selbständigkeit gereichte ihm manchmal zum Bortheil und Schut. Aber ihm blieb auch im Geheimen ein Gefühl, daß er in der froben Gesellschaft ein Fremder sei, und ihm blieb die Gewöhnung, Alles, was ihn ftarfer bewegte, allein zu tragen, zuweilen mit ber Ueberzeugung, baß bies fein Glück fei.

Später habe ich mich gefragt, wie mein Berhältniß zum Oheim geworden wäre, wenn dieser die Zeit des Mannesalters an seinem Neffen erlebt hätte. Und ich habe beklagt, daß mir in jenen Jahren so völlig die Fähigkeit sehlte, sein Bertrauen zu gewinnen und ihm selbst von Herzen lieb zu werden. Wenn ich bedenke, wie lange er manchmal in stiller Betrachtung vor seinen Lieblingsblumen stand, und wie hell sein Auge leuchtete, wenn er von einem Buche aufsah, so kann ich den Gedanken nicht los werden, daß dieser ungewöhnliche Mensch nicht immer so enthaltsam in seinem Fühlen und in so leidenschaftsloser Klarheit und Ruhe gelebt hat. Was hatte ihm das pochende

Herz in so seste Bande gelegt? Bon seinem früheren Leben sprach er nie. Trug er im Geheimen noch anderes Leid als die Trauer über die Mängel seiner Erscheinung? Aber was es auch war, ich benke er trug es wie ein Mann.

Bei meiner Vorprüfung für das Ghmnasium schüttelte der Direktor Körner das Haupt über die Unregelmäßigkeit meiner Kenntnisse. Er preßte mir Thränen aus den Augen, weil er meiner Versicherung nicht glauben wollte, daß lateisnische Stellen, die er vorlegte, mir dis dahin unbekannt gewesen waren. Aber er war ebenso erstaunt, daß ich von den Winkeln und Seiten eines Oreiecks gar nichts zu berichten wußte. So wurde ich für die Quarta bestimmt und saß dort ein halbes Jahr fremd und schüchtern unter Knaben, die meist jünger und kleiner waren. Bon da stieg ich zu den unregelsmäßigen griechischen Zeitwörtern der Tertia aus.

Das Lernen wurde mir leicht und Einzelnes trieb ich mit Freude, aber den regelmäßigen Fleiß, welcher dem Kinde durch frühen spftematischen Schulunterricht angewöhnt wird, erwarb ich nicht, ich blieb auch im Lernen selbstwählerisch und eigenswillig. Langweilige Hefte, welche nur nach längeren Zeitzäumen eingefordert wurden, verfertigte ich am liebsten dicht vor der Ablieferung in Nachtarbeit. So hatte ich immer Muße allerlei Anderes zu treiben, was nicht immer förderslich war.

Ich hatte Geige und Noten mitgenommen und gehorchte eine Zeit lang dem Bunsche des Baters, für mich fortzuüben, da aber die Anregung, welche das Hören von Musik gibt, gänzlich sehlte, und da die eigene Befähigung trot der erlangten Fingersertigkeit gering war, so blieb die Geige bald liegen. Dagegen kam die Lesewuth. Aber nicht die gewählte Gesellsschaft in der Bückerstube des Oheims sesselle zumeist, sondern die grauen Bände einer kleinen Leihbibiothek, Romane und abenteuerliche Geschichten. Ich las ohne Erbarmen gegen mich selbst und den Berleiher Alles, was mir in die Hände

fam. Glücklicherweise war bamals diese volksmäßige Waare unschuldiger, als sie wohl jett ist. Die Nitter= und Käuber= geschichten waren am reichlichsten vorhanden und ich verschlang mit Spieß und Cramer alle die öden Wiederholungen, welche nach gleichem Necept gemacht sind. Dann kamen die alten Bekannten van der Belde und Tromlit an die Neihe und viele Andere.

Dort, in der dürftigen Herberge, in welcher die größten und die kläglichsten Geister umgingen, siel mir zum ersten Male Walter Scott in die Hände. Die Fülle und heitere Sicherheit dieses großen Dichters nahmen mich ganz gefangen, durch ihn lernte ich ahnen, was der Dichtkunst die Charaftere bedeuten; ich las alle seine Romane mit immer neuem Entzücken durch. Bald freilich wurde Cooper mit seinen Indianers und Seeromanen in der Seele des Knaben sein Rival, beibe sind mir noch heut Hausfreunde geblieben, mit denen ich oft verkehre. Und ich habe ihrer freudigen epischen Krast Vieles zu danken.

In ber Rlaffe faaten wir Gebichte nach eigner Wahl ber. Bum Bortrage trat ber Aufgerufene in ben freien Raum bor ben Banken und es wurden ihm babei einige Sandbewegungen zugemutbet. Das war für jeben eine sehwere Aufgabe, und ber Neuling mußte fich einigemal gefallen laffen, baß bie Unbern ihn auslachten. Ich hatte zum ersten Debut Bürgers Entführung gewählt und ich glaubte ein gutes Werk zu thun, als ich das lange Gedicht auswendig lernte. Aber ber Bor= trag tam nicht bis jum Ende, benn als ich bedrückt und flaglich mit vorgeftrecktem Arme begann: "Anapp, fattle mir mein Danenroß", lachte ber ftrenge Conrector Riesewetter, bag er schütterte, und die Rlaffe folgte ihm barin willig nach. Das wurde mir eine Lehre, ich wählte später Kürzeres mit weniger aufregendem Anfang, bis ich endlich burchfette, meine Sache fo wohl und übel zu machen wie die Uebrigen. Aber die Boesie unferer großen Dichter? Allmählich, erft fpat und ohne bag

mir die Größe ihres Einflusses auf meine Bildung im Bewußtsein geblieben ist, kamen sie mir zu. Im Ganzen ging es mir mit meiner Freude an der Poesie wie den meisten Menschen, welche in Empfänglichkeit und Verständniß fast ebenso sortschreiten wie die Nationen, zuerst fesselt vorzugsweise das Epische: Märchen und Geschichten, dann erwacht die sinnige Empfindung für das Lied und den Rhythmus, zuletzt im beginnenden Mannesalter das volle Verständniß für das Dramatische. Ich habe Schillers Dramen erst würdigen gelernt, als mir Shakespeare nicht mehr fremd war, die edle Schönheit der lyrischen Poesie Goethes aber gar erst als Mann.

Einige Halbigbre sind vergangen, ber Angbe schieft in Die Höhe und wird hager, er hat das Selbstgefühl eines alten Tertianers und beginnt in angeborener Neigung zur Bastelei ein Nebengeschäft. Durch einen Kameraben, ein Mündel bes Dheims, wird er in die Gebeimnisse ber Keuerwerkerei eingeweiht, er dreht Sülsen, stampft Bulver, verfertigt farbigen Sat, formt Leuchtfugeln und quetscht mit Bulver gefülltes Bavier zu Froschen gusammen, bann gieht er mit seinem Besellen des Abends in einen abgelegenen Garten oder gar in das freie Feld und zündet die häusliche Arbeit an. Das ge= rieth eine Weile recht wohl. In meiner Dachstube batte ich mir eine kleine allerliebste Feuerwerkerei eingerichtet, beren Geräth ich in meinem Koffer verwahrte und mit der ich meine Freistunden hoffnungsreich zubrachte. Run war gerade etwas Großes im Werke, ich hatte viele Ellen Lubelfaben verfertigt und diesen in schwarzen Gewinden burch die Stube aufgebangt. bamit er trocene. Da raunte mir ein Damon zu, die Gute bes Fabens an einem abgeschnittenen Stud zu erproben. Weh! er brannte nur ju gut, benn im Ru wurde bie gesammte Zündschnur von ber Flamme ergriffen, ein feuriger Strahl zuckte burch bas Zimmer und bicker Bulverbampf umbüllte mich, ich stürzte zum Fenster um ihn hinaus zu lassen und bann zur Thur um mich selbst binaus zu bringen. Der Dambf

wirbelte ins Freie und auf die Treppe, die Leute, welche auf ber Strafe waren, ichrieen Feuer, ber Sauswirth rannte entfett bergu. Als ber Obeim nach Saufe tam, wurde bie Rlage erhoben und ber Miffetbater erhielt eine wohlverdiente Strafpredigt und mußte geloben, biefer brodlofen Runft fofort völlig zu entfagen. Der erfte Born bes Obeims war leichter zu ertragen, als die falte Nichtachtung, die er dem Frevler

burch einige Zeit zeigte.

Wieber einige Semester, ich bin in Secunda, ber schwies rigen Rlaffe, welche noch nicht Prima ift und wo man lernt, daß die griechische Bartifel av mit dem Indicativ gebraucht wird, wenn bas Gegentheil in ber Wirklichkeit ftattfindet. 3ch habe einen Freund, ber etwas älter ift und in warmer Reigung zu mir balt, oft fitt er mir lange gegenüber obne ein Wort zu sprechen fast wie ber Obm, er fommt mir aber zuweilen thrannisch vor, weil er nicht leiden will, wenn ich mit Anderen umberftreife. Mit ibm giebe ich auf bas Gut, bas fein Bater in ber Nähe gepachtet hatte, wir nehmen Gewehre und gehen auf die Jagd, er ein auter Schütze, ich bis babin nur mit Pfeil und Bogen. Er lehrt mich bie nöthigen Griffe und wir tommen an ein fleines Waffer, er zeigt mir etwas, was ein wenig über die Oberfläche bervorragt und fagt leife: "fcbieß!" Das thue ich gang nach feinem Bunfch, ber Gegenstand ift verschwunden, ein gefälliger Sund, ber uns begleitet, fturgt fich ins Waffer und bringt eine Ente mit abge= ichoffenem Ropf. 3ch hoffe, bag es eine wilbe war, boch bin ich, wegen ber langen Zeit, welche seitbem vergangen ift, nicht ficher. Als ich bas arme Geschöpf sah, bachte ich renig an Mat. Dies ift ber einzige Jagberfolg, ben ich in meinem Leben aufzuweisen babe. Aber auch die Treffer an ber Scheibe wurden mir nicht leicht.

Denn zu Dels hatte ich beim Unterricht gemerkt, bag ich febr turglichtig mar. Als ich bas in ben Ferien bem Bater flagte, rieth er mir, mich boch ohne Brille burch bie Welt gu schlagen, und erzählte mir von der Hilflosiakeit eines Theolo= gen, ber ihn einst am Morgen aus bem Bett angefleht hatte, ihm seine Brille zu suchen, bamit er bie Beinkleider finden Dem Rath blieb ich folgsam, ich habe nur im Theater und vor Bilbern bie Gläser gebraucht. Die Beschwerben. welche dieser Mangel in größerer Gesellschaft bereitet, suchte ich zu überwinden und ging arglos an Manchem vorüber, was einen schärferen Beobachter beunruhigen konnte. Die Freude an Blüthenpracht und Schmuck ber Kleiber, an merkwürdigen Gesichtern und an Frauenschönheit, ben ftrahlenden Blick, ben holden Gruß aus der Ferne mußte ich oft entbehren, während sich Andere baran freuten. Aber ba die Seele sich bebend in Mängel ber Sinne einrichtet, so entwickelte sich schon früh in mir ein gutes Verftandniß folcher Lebensaußerungen, Die in meine Sehweite kamen und ein schnelles Ahnen von Bielem, was mir nicht beutlich wurde; die geringere Zahl der Anschauungen gestattete, die empfangenen ruhiger und vielleicht inniger zu verarbeiten. Jedenfalls mar der Berluft größer als ber Bewinn. Darin aber hatte ber Bater Recht, meine Augen bewahrten durch das ganze Leben unverändert den scharfen Blick in ber Nähe.

In bem letzten Jahre vor dem Tode des Oheims wurde ich des Alleinseins enthoben. Er nahm auch meinen Bruder, der auf das Ghmnasium kam, in mein Zimmer und an seinen Tisch. Doch die Gegenwart des lieben Knaben änderte nichts in der Hausordnung, und für mich war der Stubenkamerad noch zu klein, um mein Vertrauter zu werden.

Das Allerbeste aber blieb, so lange ich die Schulmappe trug, die Heimkehr in das Baterhaus. Sie wurde mir fünfsmal im Jahre zu den Ferien vergönnt, ich denke, daß die Eltern sich nicht weniger darnach sehnten, als das Kind. Nun war die Reise von neun Meilen bei damaligen Verhältnissen keine Kleinigkeit, sie dauerte einen ganzen Tag, der Weg war noch nicht Kunststraße, die Bost suhr sehr langsam, zum

Theil in ber nacht. Deshalb ließ ber Bater mich jebesmal burch ein gemiethetes Fubrwerk abholen und zurückbringen. Dies war ein großer Korbwagen mit grauer Blaue, die über ftarte Fagreifen gespannt wurde: bas Sineinfriechen war mitb= fam, die Luft barin erhielt burch ben vereinigten Geruch von Seu und Bech ein Aroma, welches bem Knaben auf bem Wege zur Beimat recht anmutbig war, bas Strobbund bes Sites wurde burch eine aufgelegte Pferbedecke vornehmer gemacht, man that aber aut fich in ber Mitte zu balten. Bei trochnem Wetter trabten die Bferbe und raffelte ber Wagen in einer Staubwolfe babin, bei Regenwetter jedoch brang bas Raf bes Simmels unvermeiblich in bas Gehäuse, worin ber Reisende eingepuppt war, und alles Bemüben, die Tropfen von Wangen und Rafe abzuleiten, blieb vergeblich. Dann verwandelte fich auch ber Weg in Moraft, die löcher wurden gefährlich und ber Infaffe mußte fich an ben Seiten festhalten, um bas Bleich= gewicht zu bewahren. Auf ber Mitte bes Weges in Rams= lau wurde bei Berwandten Mittag gemacht, erft am fpäten Abend fubr der Wagen durch das Thor der Baterstadt. Im Winter aber wurde bei bobem Schnee, ber in meiner Beimat reichlicher fällt als im beutschen Westen, bas Fortkommen schwierig, bann blieb bas Gespann zuweilen in einer Schneewebe fteden, ber Fubrmann ftieg ab, ftapfte ben Pferben eine Babn und forberte von mir, daß ich ihm babei belfen folle. In der Regel fubr berfelbe Ackerbürger, ein Bole, der jedoch im Laufe ber Jahre bem Branntwein unterlag, überall ein= febrte und schwer aus ben Schenken fortzubringen war. Die lette Fahrt mit ihm schuf Noth. 3ch war bereits giem= lich herangewachsen und hatte ben Bruber bei mir, welcher furz vorber auf bas Ghmnasium gekommen war. In ber Luft war ein wildes Schneetreiben, ber Weg burch boben Schnee fast unfabrbar; ber Fubrmann war icon berauscht, als er uns am frühen Morgen abholte, und hatte nach einigen Meilen Fahrt sich in einen gefährlichen Zustand versett. Er hielt mit bem Wagen in einer Schneewebe still. zog ein polnisches Gesangbuch aus der Tasche und fing laut zu singen an. Da diese Frömmigkeit unter ber Blane uns nicht vorwärts brachte und gutes Zureden nichts half, ergriff ich endlich die Zügel und trieb die Bferde an. Dies aber gefiel ihm nicht, er gerieth in Wuth, jog ein großes Meffer aus der Tasche und fuchtelte damit brobend gegen uns. Und ich erkannte in seinen Augen ein häßliches Licht, welches ber Teufel anzündet, wenn ihm gelungen ift, sich im hirn fest= zuseten. Endlich glückte es, ihn durch freundliches Rlopfen auf bie Schulter und gutes Zureben fo weit zu bringen, bag er wieder die Zügel ergriff. Doch derselbe Anfall mit Messer= schwingen wiederholte sich einigemal, und es war Abend als wir in Namslau ankamen. Dort eilten wir zu den Ber= wandten und fuhren am nächsten Morgen in anderem Wagen nach Hause. Unser untreuer Fuhrmann, für den in der Herberge die nöthige Borsorge getroffen war, fand sich erst den zweiten Tag barauf ein, sehr reuig, er fiel nach polnischer Weise vor bem Vater auf die Anie und erhielt auch Berzeihung. Aber bas alte Bundesverhältnif borte auf.

Ein halbes Jahr, bevor ich in die Prima kam, starb mein Oheim nach kurzer Krankheit, während beibe Neffen in den Ferien daheim waren. Seine Bibliothek wurde versteigert, und ich zog mit dem Bruder in ein Bürgerhaus und erhielt die Berpflichtung, über den jüngern Aufsicht zu üben. Ich sand jetzt Freisheit genug, auch die Gesellschaft stellte sich ein, denn unsere Wohnung wurde ein Hauptquartier meiner Kameraden. Die Prima hatte wenig Schüler, aber diese hielten gut zusammen, sie bildeten eine kleine Berbindung, die nach Studentenbrauch an Mütze und Pfeisenquasten eigene Farben trug, soweit dies geschehen durfte ohne auffällig zu werden. Es war ein harmloses Spiel und ich vermuthe, daß die Lehrer es wohl bemerkten, aber darüber wegsahen. Familienverkehr sehlte mir auch jetzt, doch nahm ich Tanzstunden, welche in einem

Privathause für einen kleinen Kreis eingerichtet wurden, und trat in zarte Beziehungen zu jungen Damen, welche bort für die Gesellschaft vorbereitet wurden. Indeß kann ich nicht sagen, daß diese Stunden mich übermäßig in Anspruch nahmen, auch die Annäherung an höhere Weiblichkeit blieb für mich ohne Bedeutung und hörte mit den Tanzstunden auf.

In Prima verweilte ich brittehalb Jahr, zwei Jahre als Primus, ich wurde nicht meiner Berdienste wegen so früh zu bieser Würde befördert, sondern weil alle meine Vordermänner zur Universität abgegangen waren. In den letzten Jahren lernte ich tüchtig, der Direktor war mir gewogen und sah mir wohl auch Manches nach, auf seinen Wunsch blieb ich ein halbes Jahr länger, als vielleicht nöthig gewesen wäre, und ich habe nicht Ursache gehabt, dies zu bereuen.

## Die Universität.

Als ich zur Universität abging, schrieben die wackeren Lehrer Rühmliches über meinen griechischen und lateinischen Erwerb in das Schulzeugniß; sie waren, wie ich selbst, der Meinung, daß ich auf den gebahnten Wegen der klassischen Philologie fortgehen würde. Doch es kam anders.

An Oftern 1835 bezog ich die Universität Breslau. Der Uebergang aus dem wohlgeordneten Unterricht des Ghmnasiums zu einer Thätigkeit nach freier Wahl wurde mir nicht leicht. Gerade für die Hauptcollegien eines jungen Philologen, für bie ber Textfritit, vermochte ich unter Professor Schneiber feine Wärme zu gewinnen, seine Borlesung über Plato's Republik erschien mir öbe und langweilig, und ich habe die Kälte gegen Plato, diesen schönen Mann der griechischen Philosophie, nie= mals besiegen lernen. Bald mandelte ich auf Seitenwegen. Ambrosch begann gerade als junger Professor seine Vorlesun= gen über Privatalterthumer und antike Kunft, ihn hörte ich gern, und ihm verdanke ich nicht wenig. Zarte Gesundheit und vielleicht Unvollkommenheit der Schulung haben ihn verhindert, vor seinem frühen Tobe eine bedeutende Thätigkeit als Gelehrter zu erweisen, aber er war ein lebhafter fein= fühlender Mann, der es verstand, die Zuhörer zu fesseln, und ba ich von der Bibliothek des Oheims her allerlei Wissen und einige Anschauungen aus Rupferwerken mitbrachte, wurde mir bequem, an Bekanntes anzuknüpfen. Der Lehrer Ambrosch war mir in späteren Jahren ein werther Freund.

Wichtiger noch wurde bem jungen Studenten eine andere Borlefung, welche Soffmann von Fallersleben als Briva= tiffimum las, die Handschriftenkunde. 3ch war ber einzige Buborer und erhielt die Stunde in seiner Wohnung. Durch ibn wurde ich in bas weite Gebiet ber germanischen Alter= thumer eingeführt. Er batte im Lefen alter Sanbicbriften ehrenwerthe Fertigkeit gewonnen, batte an großen Bibliotheken ju Wien und in Belgien felbft fleifig abgeschrieben, und war befannt als findig und als behender Berausgeber. War feine Renntniß altbeutscher Grammatit und bie Scharfe feiner Rritit auch nicht von erstem Range, er erwies sich boch auf bem gangen Gebiet feiner Biffenschaft, die damals in ihrer Jugend= blüthe ftand, wohlbewandert. Da ich ben Bortheil hatte, baß er sich ausschließlich mit mir beschäftigte, so erwarb ich leib= liche Gewandtheit im Lesen alter Urfunden, nachdem ich in ber erften Stunde bulflos vor ben langgezogenen Buchftaben ber Eingangsworte gesessen batte: ich las zu Saufe beutsche Sandschriften bes Mittelalters, Die er mir lieb, und covirte für ibn einige Stude, unter benen mir bie Reifen von St. Brandan in einer Berliner Sandidrift noch erinnerlich find. Da ich ibm burch die Besuche in seiner Wohnung vertraulich wurde, gonnte er mir zuweilen auch Bekanntschaft mit ben Gebichten, die er gerade felbst gemacht hatte. Der Ginblid in die Werkstatt eines echten Ehrifers war febr lebrreich. Er las ober sang in berglicher Freude, seine Augen glänzten und am Schluß fuchte er mit einem fragenden "Run?" nach bem Eindruck. Ich erfannte bald die Manier, nach welcher er eine warme Empfindung und fleine Bergleiche, die flatternben Seelchen feiner Lieder, in Worten und Berfen gufammen= band. Oft freute mich's, zuweilen ichien mir ber Webanke ber Mühe nicht werth. Jedenfalls veranlagten mich folche Mittheilungen nicht zur Nachahmung seiner Tone und Beisen, ich hatte die Empfindung, daß seine Art zu schaffen nicht meiner Anlage entsprach.

Ich bin Fuchs, ich habe ein weibliches Ibeal, für das ich schwärme. Es ift eine Professorentochter, die mir gegenüber wohnt, einziges Kind, eine Mutter ift nicht vorhanden. erfcheint mir engelschön, brünett, eine eble Gestalt: Raberes vermag ich nicht zu erkennen, wegen bes furzen Gesichts. Ich febe sie am Fenster siten, ein wenig vorgebeugt, sie lieft ober arbeitet, zuweilen sehe ich fie auf bem Balton steben gang in Schwarz, offenbar in Seide, und ich stelle mir vor, wie erhaben und liebenswerth fie fein muß, wenn fie im Saufe bem Bater gegenüber Thee bereitet ober in ben Räumen ihrer stattlichen Wohnung Besuche empfängt. Auch ich site am Fenster und versuche beuchlerisch zu lesen, und ich site Abends im Dunkeln und starre lange hinüber, zuweilen erblicke ich einen Schatten am erleuchteten Fenfter, ich abne, sie ist es, freilich konnte es auch der Bater sein. Ich weihe ihr begeistert un= fichtbare Hulbigungen, taufe einen Beilchenstrauß und setze ibn im Glase auf den Tisch, ich gebe nachbenklich auf und ab und bilde mir ein, daß ich ihr vorgestellt werde, daß ich ihr sage, wie innig ich sie verehre, daß sie mir sagt, wie sie mir vor allen anderen Menschen vertrauen und mir ihr ganzes Schicksal mittheilen wolle, und über ber Erzählung werden wir beibe bewegt, sie legt ihr Haupt auf meine Schultern und ich wage. ihr das schwarze Haar zu füssen. Diese gebeime Bartlichkeit vermochte aber nicht über bie Strafe bis an ihr Berg zu bringen: bas Flämmchen erlosch, weil ich meine Behausung wechseln mußte. Denn die Zahl meiner neuen hemden murbe auffallend klein, und die Rederdecke, welche mir die Mutter nur ju bid mit feinem Banfeflaum gefüllt hatte, wurde auffallend bunn; meine Wirthin schob bas auf ein untreues Dienst= mädchen, ich fühlte mich aber baburch veranlaßt, in eine andere Wohnung zu ziehen.

Ich bin immer noch Fuchs und zwar bei ben Borussen und singe von bem Ruhm ber Farben, welche nachträglich bie bes Deutschen Reiches geworden sind; ich lerne an den Kneipabenden mit leidlichem Erfolg Dunnbier in "Gelehrten" und "Doctoren" trinfen, und gewinne feinen Rubm, wenn ich beim Hospig mein Lied finge; ich besuche auch ben Techtboben, bleibe aber ein mittelmäßiger Schläger. In ber Berbindung waren einige wüste Rumpane, mit benen wir Andern wenig verkehrten, und bald murbe une bas frische Burschenleben burch wider= wärtigen Streit mit ben übrigen Berbindungen und burch ben Berruf, in ben wir einander gegenseitig fetten, geftort; für mich war ber Berluft nicht groß, ich bielt mit Einzelnen fest aufammen, vorab mit früberen Bommern, welche aus Greifs= wald zugezogen waren. Diese waren sammtlich Mediciner, querft unfer Senior Fifcher, bei bem ich einige Rachte Rranten= wache hielt, als ihm feine ftattliche Rafe abgeschlagen wurde, bie wir burch falte Umichlage veranlagten wieder anzuwachsen, bann Danneil, Sohn bes Gymnafialbirectors aus Salzwebel, ein lieber Gefell, ber auch Berfe machte, und etwas fpater Fris Weber, ber Dichter von "Dreigehn Linben". Er hatte, als er zu uns fam, bas luftige Studentenleben binter fich und fam um zu lernen, er war reifer und männlicher als ich, und ber Ruf feiner bichterischen Begabung war bei feinen Greifs= walber Freunden bereits groß. Mir erschien er als Ibeal eines Dichters, weit mehr als mein Professor, und ich fab mit großer Hochachtung auf ihn.

So lebte ich über ein Jahr dahin, trug verstohlen mein Corpsband und war auch nicht unfleißig, ich besuchte alle Borslesungen von Ambrosch und Hoffmann, aber ohne festes Ziel, durch das Treiben in der Berbindung mehr aufgehalten als gefördert.

Da beschloß die akademische Jugend, nach längerer Zeit wieder einmal den großen Zobtenkommers zu begehen: seierslicher Auszug und Fahrt von vier Meilen nach der kleinen Stadt Zobten am Fuße des Berges, großer Kommers auf offenem Markte der Stadt, zuletzt Besteigen des Berges. Für diesen guten Zweck wurden während der Festzeit die ärgers

lichen Händel zwischen ben Verbindungen als nicht vorhanden erklärt. Die Bräfiben bes Kommerfes wurden von ben Berbindungen gestellt, auch ich war einer bavon und trug bas Festcostum, einen unförmlich boben Aweistus mit Silberagraffe, welcher Stürmer bieß, beschnürtes Collet, ungeheuere Ranonenftiefeln, an ber Seite ben Glockenschläger. Ich schlug auf bem Markte von Robten mit der Klinge gebietend auf die Tafel und sammelte, als ber Landesvater gefungen wurde, die Stubentenkappen auf bem Schläger, stieg auch nach bem Rommers unter Kackelschein in meinen aroken Stiefeln ben Robtenbera hinauf — keine bequeme Arbeit —, trank oben mit anderen fröstelnden Helben in einer Moosbütte den Raffe und fab verschlafen die Sonne über Schlesien aufgeben. Das ware nun gang in ber Ordnung gewesen: aber als wir nach ber Oberftadt jurudfehrten, wurde eine Untersuchung gegen bie Leiter bes Festes eröffnet, querft wegen gewiffer Berfaumniffe bei ber Anmelbung, wobei auch ich mit breitägigem Aufent= balt im Carcer bedacht wurde, bann aber wegen ber Berbin= bungen felbst, welche, gesetlich verboten, in Wirklichkeit gebuldet wurden, bis sie sich wieder einmal zu übermüthig rührten. Diesmal wurde gründlich aufgeräumt und fast sämmtlichen Rorpsburichen ber Rath ertheilt, die Universität zu verlassen. Danneil und ich blieben glücklicherweise von dieser Mahnung verschont, wahrscheinlich weil der Senat von unserer Unschädlichkeit überzeugt war. Dennoch hielten wir für rathfam, uns ber allgemeinen Berftörung, welche über bie Universität gekommen war, zu entheben. In der letzten Zeit war mir ein Berliner. Hollmann, ein hünenhafter, gescheibter Anabe, lieb geworden, er rühmte oft und innig sein großes Berlin, ich erbat und erhielt vom Bater die Erlaubnif, bortbin zu geben.

Im Herbst 1836 kam ich nach Berlin. Mein großer Freund freute sich über mein Staunen und forderte Bewunberung für alles Neue und Prächtige, das er mir vorstellte.

Ĺ

Er war gefranft, weil ich ben Breslauer Ring für schöner erflärte als ben Gensbarmenmarkt und nicht zugeben konnte, daß die Keldberrnstatuen um die Haubtwache viel großgrtiger waren, als unfer Blücher auf bem Salaring. Er raumte mir febr ungern ein, baf Breslau in Rirchen mehr leifte als fein Berlin mit ber großen Domidachtel. Aber als er bie breiten Straßen seiner Stadt vorzeigte, wurde er unwillig, wenn ich ibm verstockt entgegenhielt, daß sie ausfähen wie ein weites schlotteriges Rleid an einem mageren Leibe, benn auf ber Leip= giger Strafe fonnte man 1836 bequem die Menschen gablen fo weit bas Ange reichte, bas war bei ben bichtgefüllten Gaffen Breslaus boch unmöglich. Freilich gegen bas Rönigs= schloß, das Brandenburger Thor und das Museum konnte wieder ich nicht auftommen, und als ich die Räume bes Museums betrat, war er mit ber Wirfung zufrieden und wunderte fich nur, baß ich an den Antiken, für die ich etwas mehr Renntniffe und Berftandniß mitbrachte, größern Untheil nahm, als an ben Bilbern.

Auch bas Tagesleben ber Stadt war mir fremdartig und unbeimisch. Wir Schlesier sprachen bebaglich und breit mit bem Borbermunde, die Berliner benutten beim Sprechen energisch Alles, was im Munde vorhanden ift, und außer= bem, wenn fie bochmuthig wurden, noch die Rafe: wir babeim waren läffig und bebäbig im Umgange und ertrugen mit autbergiger Söflichkeit Eigenheiten in Sprache und Benehmen ber Unbern, die Berliner faßten lauersam und spottluftig Alles, was ihnen ungeschickt und lächerlich erschien, gaben scharfe Untwort und freuten fich bes Angriffs. Wenn am Spätabend bas Bolt ber Strafen aus ben Schenken fam, hatten auch meine Schlefier gelärmt, und fo oft zwei Saufen zusammenftießen, batten fie einander reichlich Schimpfworte gegönnt und waren bann friedlich nach Saufe gegangen. In Berlin gab es bei foldem Zusammenftoß nicht lange Beschwerben, sonbern fogleich Siebe und jeden Abend borten wir aus unferen Stuben — wir wohnten auf bem Hackeschen Markt — ben scharfen garm ber Brügelei.

Mein Stubengenoffe fant in Berlin einen Kreis alter Freunde noch vom Symnasium ber, er batte mir oft von ihnen erzählt, wahrscheinlich auch mich lobend gegen sie erwähnt, und als ich nun bei ihnen eingeführt wurde, kam mir ihre Weise der Unterhaltung, das unablässige Angreifen und Schrauben, und die schonungslose Kritik, mit welcher jede Meußerung bes Einen von den Andern begutachtet wurde, höchst ungemüthlich vor, und ich zweifelte, ob ich je mit ihnen auf einen auten Fuß kommen würde; ich saß verschüchtert und wortkarg und ich meine, daß auch ich entschieden mißfiel und daß Hollmann für sein Lob hinter meinem Rücken verspottet wurde, benn ber liebe Gesell war nachber gebrückt und be= Doch seine und meine Sorge erwies sich als unnütz. Es eraab fich bei fühlem Trunke querft einige Uebereinstimmung in Hauptpunkten, worauf nachsichtige Anerkennung folgte, die sich bis zu achtungsvoller Freundlichkeit erwärmte. woraus endlich eine rechtschaffene beutsche Jugendfreundschaft erwuchs, die jene Jahre überdauerte. Nur sehr wenige meiner Berliner können noch ben Dank lesen, ben ihr alter Gesell ihnen abstattet für hingebende Freundschaft und für den bleibenben Gewinn, ben ber Umgang mit ihnen seinem späteren Leben gebracht hat. Der älteste in unserem Kreise war Abalbert Ruhn, zugleich ber, welcher am sichersten in seinen Schuben ftand und im Wissen am weitesten vorgebrungen mar. Neben seinem Sansfrit las er auch Schriftwerke bes beutschen Mittelalters, er sammelte schon damals eifrig die kleinen Ueber= lieferungen unseres Bolks: Sagen, Märchen und Gebräuche. und wußte diese in fühner Entschlossenheit mit ben mythi= schen Vorstellungen seiner Inder in Berbindung zu seten, Ihm war das Lehren eine herzliche Freude, er veranlaßte mich, vergleichende Grammatik bei Bopp anzunehmen, und bestand barauf, mir im Sansfrit selbst Unterricht zu geben.

Aber wie scharf sich in seiner ganzen Erscheinung auch der Lehrer und Philolog darstellte, er war zugleich der heiterste Genosse in unserem Kreise, eine innerlich frohe Natur, zuverlässig, von einer redlichen Offenheit, die immer wohlthat. Und so oft wir in späteren Jahren zusammen kamen, hatte unser Berkehr den doppelten Reiz alter Kameradschaft und der Bundesgenossenschaft auf einem Theil des Gebietes, in welchem seine geistige Arbeit sich bewegte. Nur in einem Punkte konnte er mich so wenig als die Andern zu seiner Ansicht bekehren. Er hatte schon als Student für sich die neue Rechtschreibung angenommen, und als im Jahr 1875 die Schulsmeister und Babhs den großen Sieg über die Schriftseller und deutschen Leser davon trugen, da war mein alter Freund einer der eifrigsten Vorkämpfer der siegreichen Partei.

Ein weit anderer Rumpan war Julius Gerloff, schmud, mit hübschen männlichen Zügen, noch gang Student, ein prachtiger Ramerad, empfänglich für jeden Scherz und von unübertrefflicher Dauer an geselligen Abenden. Er besaß ein ungewöhnliches Geschick, auch größere Gesellschaften burch Spiele und Aufführungen zu unterhalten, und für folchen Sausge= brauch eine gefällige voetische Begabung, er war ein echtes Berliner Kind, vertraut mit Allem, was bamals bie Stadt beschäftigte, er kannte Jedermann, ber irgend Ruf und Namen hatte, war bei bem Kampf ber Damen Löwe und Kafimann, ber Erelinger und Sagen mit gangem Bergen betheiligt und wußte in forglofer Laune über fich felbft und Andere zu lachen. Was er aber vor vielen jungen Männern voraus hatte, die sich wie er an dem Berliner Treiben lebhaft betheiligten, bas war feine ernfte Freude an Allem, was wirklich gut und groß war. In unserem Kreise, an bessen Mitgliebern er warmbergig bing, war er mit feiner Rübrigkeit und Unternehmungsluft die treibende Kraft. 3hm wurde fpater bei seiner Anlage und ber Bielfeitigkeit seiner Intereffen ber Uebergang in bas Amt nicht leicht, er verlor, nachbem ich

Berlin bereits verlassen hatte, in einem Säbelbuell ein Auge und litt lange an den Folgen des schweren Hiebes. Endlich übernahm er eine Stelle in der Berwaltung und endete schon im blühenden Mannesalter. Aber so lange er lebte, blieb er mir ein eifriger und ehrlicher Freund. Und oft, wenn ich seiteher etwas Großes erlebt, oder auch, wenn ich mich eigener Ersolge gefreut habe, dachte ich seiner und sah seinen Schatten an meiner Seite.

Bu bem Kreise gehörten serner junge Männer ber Familien Cochius und Roppe. Die Bäter waren Landwirthe auf großen Staatsgütern in verschiedenen Gegenden der Mark, jeder hatte einen Sohn auf der Universität und ältere und jüngere Söhne auf anderen Bildungs Anstalten Berlins. Unter ihnen war der Jurist Bernhard Cochius der Politiker unserer Gesellschaft, welcher durch die Bestimmtheit seines Urtheils und die Bucht seines Wesens über uns Andere eine gewisse Herrschaft aus übte. Seine tüchtige Kraft ging zu früh verloren, er starb als junger Beamter. Unter den Brüdern Koppe stand der Jurist Morit, der später auf den Wunsch seines Baters zur Landwirthschaft überging, mir an Jahren und Zuneigung am nächsten, er war nach dem Ausspruch Gerlosse der beste von uns, immer wahr, pslichtgetreu, zuverlässig.

Was mir unter ben neuen Bekannten zuerst gesiel, war bas lebendige Interesse an Literatur und Poesie. Alle hatten gut gelesen und sanden nach deutscher Weise ein Vergnügen darin, das Schöne, was sie empfunden hatten, zu erörtern, ein neues Buch, die Aufsührung eines großen Trauerspiels, Shakespeare, Schiller, Goethe wurden eifrig besprochen und die begeisterte Freude daran verschönte die einsachen Zimmer, die Gesichter, die Zinnkrüglein, aus denen wir gern tranken. Glücklicherweise, ohne daß wir einander durch eigene dichtersche Versuche lästig sielen. Zwar waren einige von uns, Kuhn, Gerloss und ich, ganz bereit Verse zu machen, aber wir übten unsere Fertigkeit in anspruchsloser Weise, am liebsten an Ges

burtstagen der Freunde durch Festspiele, welche dann wohl aufgeführt wurden und deren Inhalt den Geseierten nicht immer behaglich war. Als ich es doch unternahm, ein Trauerspiel anzusangen, das auf der Universität Prag unter Huß verlausen sollte, verbarg ich das Werk sorgfältig vor den Augen meiner spottlustigen Freunde, und ich that recht daran, denn es war eine unreise Schülerarbeit, die über eine Anzahl Scenen nicht hinauskam.

Aber auch in meiner Wiffenschaft gewann ich eine gang neue Erhebung; ich wurde Hörer von Karl Lachmann. Gleich als ich mich bei ihm melbete und einen Gruß von Soffmann ausrichtete, gefiel er mir febr, bas feine Lächeln, mit bem er meine Reben anborte, seine rubige nachbruckliche Weise gu iprechen, ber flare Blid feines Anges. Bollends in ben Borlefungen. Er war bamals fein gesuchter Lehrer, und hatte nur ein fleines Auditorium, er bot auch nicht, was die Zu= borer im Anfange feffelt, glangende Ginleitungen und große lleberblicke, er begann mit Einzelheiten und fette willige Singabe voraus. Aber was er gab: erflärende Thatfachen, fritische Bemerfungen zu schwierigen Stellen, bas waren lautere Goldtörner, die er unablässig ausstreute. Es war alles so sicher, flar, eigenartig und neu, daß ber Borer bie Empfindung er= bielt, ben Gewinn großer Arbeit bes Lehrers zu erhalten, und fich nur beeilen mußte bas viele Werthvolle einzuheimfen und nach Saufe zu tragen. Seine Borlefungen über Catull, Die Nibelungen und über Literaturgeschichte bes Mittelalters wurben für mich Grundlagen meines bescheibenen Wissens. Die Borlefungen, welche ich bei anderen Lehrern annahm, besuchte ich unregelmäßig, zuweilen aus Trägbeit, bann aber auch bes= balb, weil meine Fähigkeit, Neues aufzunehmen, überhaupt nur mäßig war. Noch jett bin ich ber Meinung, daß zwei Stunben Lachmann'icher Borlefungen gang genigende Tagesarbeit für ben Sorer waren. Ich aber batte außerbem noch eine große Zauberwelt von Dichterarbeit, von Schauspielfunft und von fräftigen Bilbern, die das Tagesleben mir zuführte, zu verarbeiten.

Da die weite Entfernung Ferienreisen nach der Heimat unthunlich machte — es gab noch keine Eisenbahn —, gewann ich Zeit, mich in der Mark umzusehen, und wurde bald Gast auf der Domäne Dreetz, wo der Clan der Cochius seinen Stammsitz hatte, und regelmäßiger Gast auf Amt Wollup, wo Koppe zwei große Staatsgüter beberrschte.

Einige von uns wandern zu Fuß nach Wollup. Es ist ber erste Besuch. Wir betreten ben großen Sof, bessen Grundriß für einen Fremden nicht alsbald verständlich ist, und treffen vor dem niedrigen Wohnbause sogleich auf den Amtsrath: mittle Größe, faltiges Geficht, bas von Luft und Sonne geröthet ift, buschige Brauen über ben scharfen grauen Augen. Er muftert die Rameraden seiner Sohne mit prüfendem Blide, sein Sohn Morit nennt die Namen, er beißt uns willtommen und geht in seinen Geschäften weiter. Wir werben in bie Frembenzimmer geführt und suchen uns schnell in eine Berfaffung zu setzen, welche bem Wandrer im Staube bes Lebens vor den Aufgaben ebler Geselligkeit geziemt. Mehre von uns fällen ein sehr abfälliges Urtheil über die Halsbinde bes einen, eines Schlesiers; Morit hilft aus. Wir treten in ein großes Efzimmer: die Frau Amtsräthin, die Tante, vier Töchter. Wir werden gütig begrüßt, schnell an den Frühstücktisch gesetzt und sind bemübt durch aufrichtige Bürdigung alles beffen, was vor uns sitt und fteht, zu gefallen. Dann wandern wir mit den Töchtern des Hauses durch den Garten Emma frägt und unterhält, Julie schwärmt, Marianne und Sophie, die jungen Gazellen, sprechen mit einander durch flüch= tigen Blick ohne Worte, und uns umfreift geschäftig ein guter Beift, welcher wohlwollende Annäherung vermittelt, und biefer Beift ift herr Bidwid. Wir erkennen, daß wir uns in einem Reiche bewegen, in welchem Bog als König herrscht, auch wir werben von den jungen Damen schelmisch barauf angesehen. ob wir mit den Begleitern des lieben Herrn Pickwick einige Achnlichkeit haben. Doch wir haben feine andere als die, daß wir Sam Weller für die Krone aller Bedienten halten, wir fangen an uns behaglich zu fühlen und erweisen uns im Ganzen als leidlich und menschlich.

Bald aber sind wir heimisch wie alte Bekannte, wir machen Vorschläge zu Gesellschaftsspielen und gemeinsamen Unternehmungen, wir besprechen und erfinden die Aufführung von Sprichwörtern, erweisen Gewandtheit, alle Costinnschwierigsteiten zu überwinden und treten in Verbindung mit dem Handwerfer des Hoses, dem Böttcher, einem seltenen Charakter, welcher das Geschick hat, jede denkbare Hilfsarbeit zu leisten.

Allmäblich umfängt und die ftille, unwiderftebliche Macht, welche auf wohlgeordnetem Gute die regelmäßige Arbeit, das Busammenwirken bes gebietenben Menschengeistes und ber willig bienenden Natur ausübt, wir werden bekannt mit der Wirth= schaft und mit ben gescheibten Beamten, nicht lange und auch wir bliden mit Gelbstgefühl auf ben prachtvollen Stand ber Relbfrüchte, auf die Küllen ber Ackerpferbe und auf die Werke ber Molferei, in welcher bie Tante als Gebieterin waltet. Und auch wir werden stolz auf unseren Hausberrn und seine Berrichaft über Sof und Blur, und wir erhalten eine bergliche Achtung vor seiner ungewöhnlichen Männerfraft, die fich in Erfindung und Befehl, im Bertebr mit ben Beamten und Arbeitern fund gibt; es fommt uns vor, als ob auch wir Un= theil hatten an bem furzen Lob, das er gelungener Arbeit zutheilt, und wir fühlen etwas von der Scheu und Ehrfurcht, mit welcher ber gange Sof zu ihm auffieht.

Koppe war wohl ber bebeutendste von den Landwirthen, welche in der Nähe und unter dem Einfluß Thaers heraufsgekommen sind, und seine Größe beruht zum Theil darauf, daß seine vorwiegend praktische Natur auch Thaer gegenüber die Selbständigkeit bewahrte. Wenn man Vergängliches und Bleibendes in unserer Landwirthschaft abschähen will, so kann

man ihn als den beutschen Musterwirth ber gelbarmen Zeit bezeichnen, in welcher die Schwäche des Betriebskapitals allgemein, die Berbindung des einzelnen Gutes mit der Berkehrswelt noch umständlicher und weniger sicher war, und in der beshalb als Norm gelten mußte, das Landgut allmählich durch awedmäßige Fruchtfolge und ein richtiges Berhältniß zwischen Biebstand und Fruchtbau in seiner Kraft zu steigern. 36m war beshalb das Gut ein funstvoller Organismus, welcher sich burch seine eigenen Erzeugnisse und richtiges Gleichgewicht der Theile zu erhalten und vorwärts zu bringen hatte. Welchen Werth jeder einzelne Betriebszweig für die Erträge des Gutes habe, suchte er durch forgfältigste Buchführung festzustellen, beren Grundfätze er mit unablässiger Sorgfalt prüfte und besserte. Er war einer der ersten, welcher im Oberbruch eine Buckerfabrik in großem Stil anlegte, und er würdigte bie hohe Bedeutung bes neuen Industriezweiges vollständig, aber biese wie alle anderen landwirthschaftlichen Fabrikanlagen sollten vor allem der Landwirthschaft des Gutes dienen, deshalb sollte die Menge ber selbstgebauten Rüben nicht größer sein, als mit einer geordneten Fruchtfolge bes Gutes verträglich war, und wenn er die kleinen Landwirthe in seiner Nähe zum Rübenbau ermuthigte, so stellte er auch ihnen als höchsten Grundsat auf, daß nicht ber zufällige Gewinn eines Jahres für sie die Hauptsache sein durfe, sondern die Berbesserung des Bobens und die Steigerung des Ackerwerthes für den gesammten Fruchtbau in fest geordneter Folge. Rur eine Blüthe ber Landwirthschaft sollten auf ben bafür geeigneten Gütern biese Anlagen sein. Immer erschien ibm ber Bau ber Halm= früchte als die eigentliche Grundlage der deutschen Landwirth= schaft und jedes größeren Gutes.

Vieles Neue ist seitbem in die beutsche Wirthschaft gekommen. Neue befruchtende Stoffe werden jetzt von der Westfüste Amerikas, aus unsern Bergwerken und chemischen Fabriken dem Landbau zugesührt; mit dem vergrößerten Wohlstand sind die Ansprüche, welche unsere Küche an das Fleisch der Nutthiere macht, gesteigert, und die Biehzucht hat eine andere Bedeutung und neue Richtungen gewonnen; Bieles drängt zu Beschränkung der Produktion auf einzelne Zweige der Landwirthschaft, welche nach der Ortslage gerade vortheilhaft sind. Und doch hat, so scheint mir, seine Lehre in den Hauptsachen noch heut die höchste Berechtigung: die vorsichtige planvolle Steigerung der Bodenkraft, seine Hochschäumg der Brodspückte, seine Methode der Buchsührung. Unser Getreidebau ist die letzte und sicherste Grundlage unserer politischen Kraft und Selbständigkeit. Und man darf an dieser Wahrheit nicht irre werden, wenn ihn auch noch durch einige Jahrzehnte die fremden Einsuhren gefährden.

Koppe war als Sohn eines kleinen Landmanns in seiner Jugend selbst hinter dem Pfluge hergegangen, hatte dann als Lehrer in Möglin eine einflußreiche Thätigkeit erwiesen, die größte aber, seit er die Pacht der beiden Staatsgüter Wollup und Kienitz übernommen hatte, dort wurde er das Musterbild eines Hosherrn und guten Lehrers, dem eine ganze Schaar von tüchtigen Landwirthen: Söhne, Schwiegersöhne, zahls

reiche Eleven ibre Bilbung verdanken.

Als ich nach Wollup kam, war ein älterer Stamm seiner Schüler, die Peher, Kühne, v. Sänger, bereits in selbständiger Thätigkeit, doch ersuhr ich genug von ihnen, um sie bei späterer Bekanntschaft nicht als Fremde zu betrachten, von ihnen wurde Sänger mir auch ein werther Parteigenosse in der Politik. Besonders anmuthig war das Berhältniß, in welches sich der gefürchtete Gebieter des Hoses zu den akademischen Genossen seiner Söhne stellte. Er ließ sich unser unruhiges Treiben mit guter Laune gefallen, hörte die kecken Behauptungen nachsichtig an, lachte herzlich über unsere Gelegenheitsverse, in deren Borführung wir nicht säumig waren, er gönnte uns anders geformten Gesellen auch menschlichen Antheil, und wo er in unseren Fragen ein Interesse an seiner Thätigkeit erkannte,

war er stets bereit zu belehren. Ich aber begann in aller Stille sein Werk "Ackerbau und Biehzucht" zu lesen, gab mir Mühe, das Leben, welches mich so wohlthuend umgab, zu versstehen, und betrachtete es immer als einen Gewinn, wenn ich ihn bei einem Gang in die Felder oder bei einer Fahrt bezleiten durste, denn jedesmal brachte auch ich dabei eine kleine Ernte zurück, ich erkannte die Größe seiner Gesichtspunkte, die Klarheit und Sicherheit seines Urtheils auch auf anderen Gebieten, als in seiner Landwirthschaft, überall war er ein starker und sester Mann in der vollen Kraft eines planvollen Schaffens. Bald hing ich mit herzlicher Verehrung an ihm und er wußte das wohl auch.

Es fam die Zeit, wo meine Doctorschrift erwogen werben mußte. Mit ber Unbefangenheit eines Neulings mablte ich eine schwierige und umfangreiche Aufgabe, die fich in Form einer Differtation faum behandeln ließ: über die Anfänge ber bramatischen Boesie bei ben Deutschen. In ber Geschichte unserer Literatur war bamals wenig barüber zu finden, bie Forschung war bier auffällig zurückgeblieben, auch von ben banbschriftlichen Ueberlieferungen mittelalterlicher Dramen war noch febr wenig veröffentlicht. Doch gelang es, nach bem, was mir juganglich wurde, wenigftens in einigen Punkten bas Rich= tige zu treffen, und eine Art Bild zu geben von der Berbindung ber alten geiftlichen Schauftellungen in ber Kirche mit uralten bramatischen Aufführungen bes Bolfes, welche jum Theil noch aus ber Beibenzeit stammten. bamals Defan, war mit ber lateinischen Arbeit leidlich qu= frieden, die Schrift wurde nach dem Druck auch von Un= beren einige Zeit bei größeren Werten benutt, bis fie allmählich burch die fortschreitende Einzelforschung überholt ward. Meine mündliche Doctorprüfung fiel nicht gerade glänzend aus, in der Philosophie war ich unter Trendelenburg in dem Gegensatz zwischen Denken und Gein fteden geblieben, - mit ber Philosophie Segels babe ich mich erft als Brivatbocent

ernsthaft beschäftigt — und von Kanke hielt mich seine Geschichte ber römischen Päpste sern, das geseierte Werk jener Jahre, in welchem seine Methode, die Charaktere so darzusstellen, wie sie etwa einem vornehmen Italiener aus der Zeit Machiavells erschienen wären, meiner teutonischen Empfindung wehe that, weil sie mir die Wahrheit der Schilderungen zu beeinträchtigen schien. Und ich gewann bei der Prüfung nur gerade das Lob, welches ersorderlich war, um zu den Ehren eines Doctors besördert zu werden.

## Jahre der Vorbereitung.

So mar ich wieder dabeim mit ber akademischen Handhabe vor bem Namen, wohlgemuth und hoffnungsvoll, ich hatte mich in ber Fremde behauptet, eine Anzahl tüchtiger Menschen lieb gewonnen und von ihnen Freundliches erfahren. 3ch faß unter ben Hortensien ber Mutter und strich leise an bas lockige Haupthaar bes Baters, welches dunner und weißer geworben war, ich wußte viel zu erzählen und war nicht sparsam im Austheilen meiner Differtation. 3ch nahm meine Bücher und hefte vor, konnte mich aber nicht enthalten, da= amischen ein zweites Schauspiel, bas ich in ber letten Zeit in Berlin ausgebacht batte, zu beenden und fauber abzuschreiben. es hieß "Die Suhne ber Falkensteiner", Zeit: Mittelalter, barin zwei feindliche Familien, deren Zwift durch Liebe ausgeglichen wird — keine unerhörte Ibee — etwas von dem Inhalt hatte ich in einem Prosaftuck bes Wackernagel'schen Lesebuchs gefunden, Lieblingsfigur murbe ein Spielmann Sahnekamm, die Sprache lief in Prosa, der Inhalt war übermäßig gefühlvoll, mit sehr langen Dialogen, ohne bramatisches Geschick und noch ohne gute Zeitfarbe, das Ganze nichts als ein anspruchsvolles Ritterstück, völlig unbrauchbar. Obgleich ich es mit vielem Behagen beendigt hatte, fiel mir doch nicht ein, dafür bei ben Bühnen um Zutritt zu werben, es war für mich abge= than, und wird hier nur beshalb erwähnt, weil es erwies, baß die Scele mit zweiundzwanzig Jahren, trot ber Berliner

Beschäftigung mit Shakespeare und bem Theater, noch gang in epische Faben eingesponnen war.

Nachdem ich den Winter still zu Hause gearbeitet hatte, saßte ich den Entschluß, mich als Privatdocent für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Breslau zu habilitiren. Der Bater war damit einverstanden. Er hatte ein viel bessers Vertrauen zu mir und meiner Kraft, als ich nach meinem Können verdiente, er ist auch darin nie irre geworden, und es war mir nach seinem Tode eine Stunde innerer Bewegung, als ich fand, wie sorglich er alle meine gelegentlichen Reime, die ihm zugegangen waren, und Alles, was ich bis dabin sonst geschrieben, sich ausbewahrt batte.

Im Jahre 1839 ging ich nach Breslau und sprach zuerst über meinen Plan mit Hoffmann, welcher ihn durchaus billigte. Es war damals noch erlaubt, ein Jahr nach der Doctorprüfung Docent zu werden. Jedenfalls war dies für mich zu früh, mein Können glich, wenn der stolze Vergleich erlaubt ist, einem umfangreichen Bau, für den der Grund gegraben, hier und da eine Maner aufgerichtet ist, aber es war noch kein Theil so unter Dach, daß ich in ihm einen sichern Hörsaal für akademische Schüler aufschlagen konnte. Ich war überhaupt keine Natur, welche frühreif und mit sestgeschlossener Kraft in geradliniger Tüchtigkeit fortschreitet, ich habe erst als Lehrer und noch später das Weiste von dem erworden, was mancher Andere beim Eintritt in seinen Veruf bereits gesammelt hat. Doch solche verständige Einsicht brachte erst die Zeit.

Bur Bewerbung um das akademische Lehramt schrieb ich eine lateinische Dissertation über die Dichterin Hrosvith. Diese Gandersheimer Ronne aus der Zeit der sächsischen Kaiser hatte mich schon in Berlin beschäftigt, die merkwürdigen Komödien, welche sie neben ihren epischen Gedichten versaßte, um der Hetarenwirthschaft in den Luftspielen des Terenz Beispiele von weiblicher Enthaltsamkeit und von Berachtung irdischer Liebe entgegen zu stellen, sind für und sehr belehrend. Denn aus

ihnen ist zu erkennen, wie unmöglich es ben Deutschen vor tausend Jahren war, bramatisch zu schreiben, und baneben, wie ein talentvoller Blaustrumpf in jeuer Zeit fühlte und sich gebehrbete.

Als ich die hoffnungsreiche Stellung eines Privatdocenten gewann, mar ich fast dreiundzwanzig Jahre, und es murde für mich hobe Zeit, meiner Militärpflicht zu genügen. Nun wäre flüger gewesen, wenn ich mich erst nach meinem Dienstjahre habilitirt hätte, ich aber wollte vor allem Andern die Sorgen für meinen fünftigen Beruf hinter mir haben. Durch meine Laufbahn hatte ich die Bercchtigung zum einjährigen Dienst erhalten, und im Frühjahr 1839 hatte ich mich auch für das elfte Regiment bei Oberstlieutenant v. Hobe, den ich zufällig kannte, zum Gintritt gemeldet und gebeten, mir Aufschub bis zum Berbst zu bewilligen, was man mir zuvorkommend gestattete. Da fand ich furz nach meinem Geburtstag in ber Zeitung eine Aufforderung, durch welche Alle aus meinem Geburtsjahr, welche ihrer Militärpflicht noch nicht genügt hatten, bringlich ersucht wurden, sich bei der Bolizei zu melden. Gi, dachte ich, jetzt nur nichts versäumt! ich eilte auf die Polizei und melbete mich. Ich war verwundert, daß der Beamte mich mürrisch und mißtrauisch ansah, als er mich in die Liste zeichnete. Einige Wochen barauf erhielt ich ben Befehl, mich vor ber Ersatzommission zu stellen. Dort fand ich mich in einer feineswegs gewählten Bejellschaft. Gin alter, migvergnügter General erschien, behandelte mich, trot meiner Auseinander= setzung, als fäumigen Cantonisten, und erklärte, baß ich bereits älter als 23 Jahre sei, und mein Recht auf einjährigen Dienst verloren habe, der Arzt habe mich zu untersuchen. Ich war schnell aufgeschoffen, damals schmal und franklich, also versuchsweise einzustellen, die Stiefeln aus, unter bas Maß, die Kahne wurde herangetragen und ich als Gemeiner für drei Jahre in Eid und Pflicht genommen. Als Erinnerung an ben wunderlichen Tag unter dem wilden Bölklein blieb mir

Market Market

ein Gebicht "Der Nachtjäger", bas ich während bes langweiligen Bartens in wetterschwüler Stimmung nieberschrieb. Da ich furz barauf in ben Ferien nach Kreuzburg fam, machte ber Bater, mehr befimmert als ich, unter Darlegung bes Sachverbaltniffes die Eingabe an ben Konig, welche mir bas Recht bes einjährigen Dienstes wiederschaffen follte. Unterbeß erfrankte ich ernsthaft an einem gaftrischen Fieber, - es war feine leichte Kranfbeit, ich mochte mich überarbeitet haben - und ich lag fest als ber Termin fam, wo ich mich zum Eintritt in Breslau ftellen follte. Der Bater zeigte ber Ersakcommission an, weshalb ich verbindert war, am Tage eingutreffen, und legte ein Zeugniß bes Kreisphpfifus bei, aber umgebend erging ber Bescheid an den Landrath, ich sollte so= fort per Schub zum Regiment geschafft werben. Das war verzweifelt gesetlich. Ich wurde einige Tage barauf eingepactt, fuhr nach Breslau und melbete mich bei bem zehnten Regiment, beffen fechfter Compagnie ich zugetheilt war, ber Major fandte mich mit wohlwollendem Bedauern in meine Wohnung gurud. Dort bebandelte mich ber Regimentsargt, bis ich dienstfähig wurde. Darauf wurde ich auf bem Bürgerwerber mit zwei anderen Refruten, die ebenfalls zurückgeblieben waren, gedrillt. Bald traf auch von Berlin die Ordre ein, welche die Schnur auf den Achselklappen bewilligte, doch blieb ich auf Zureben bes Majors bei ber Compagnie, beren einziger Freiwilliger ich war. Die Sache ließ fich nicht übel an, die Unteroffiziere thaten mir bas Mögliche zu Gefallen. und ich gewann reichlich Gelegenheit, bas Rleinleben ber Ra= ferne kennen zu lernen, ich erhielt eine Abnung bavon, mas ber Murr bem Musketier bedeute, ich chargirte und sprang im Bajonettfechten jedem Feinde verderblich umber, und merfte, daß diese Turnübung für mich von dauerndem Nuten sein fonne. Mur der Sauptmann, ein alter Knabe, ber feit bem Jahre 1813 ohne gute Aussichten für fich in Dienft ftand, und als Barbeiß übel beleumundet war, blieb schwierig. 3ch nahm auch meine akademischen Vorlesungen auf und habe zuweilen, wenn ich gerade aus der Kaserne kam, in der Commis= jacke bas Ratheber besteigen muffen, was bei ernsten Brofessoren Austoß erregte. Aber bas geschäftige Leben zwischen Raserne und Universität fand im Winter ein unerwartetes Ende. 3d batte die Krankheit vom Herbst noch nicht überwunden, das Ererziren in dem dünnen Anzua, wie er damals war, und wie ihn ber Hauptmann befahl, jog mir Erfältungen zu, ich legte mich ein und begann ein wenig zu phantasiren. Als ber Arzt meine Erfrankung bem Hauptmann anzeigte, befahl dieser, mich aus meiner Wohnung in das Lazareth zu schaffen, ba er mohl wisse, bag ich mich nur verstelle. Das war nicht mahr. Ich wurde in eine Krankenstube gebracht, welche mit Kranken so angefüllt war, daß ber Dunst und die Umgebung auch einen Gesunden krank gemacht batten. 3ch verfiel einem hitigen Nervenfieber, ber Arat, selbst betroffen, ließ mich auf ein anderes Zimmer bringen, in dem ich einige Wochen hinbrachte. Jede Erinnerung an diese Zeit ist mir geschwunden. Sobald ich die Uebersiedelung vertrug, wurde ich auf Befehl bes Majors wieder nach meiner Wohnung befördert, dort blieb ich noch einige Wochen als Revierkranker, bis ich als Armeereservist entlassen wurde.

Das war mein Soldatendienst. Ich hatte mich, wahrlich in guter Meinung, ungeschickt verhalten und mir selbst die Hauptschuld zuzuschreiben. Aber mein altes Preußen hatte mich auch nicht mit Sammetpfötchen angesaßt. Der Bater sühlte die Kränkung schmerzlich, er hatte ein langes Leben der Pflicht gegen den Staat hingegeben, und vorab that ihm, dem Bürgermeister, jene verlangte Beförderung durch Schub weh. Einmal kamen die Worte über seine Lippen: "Wäre es der Sohn eines vornehmen Mannes gewesen, sie hätten ihn nicht so behandelt" — Wir aber wollen bürgerliches Wesen zu Ehren bringen.

In Pflege ber Mutter gewann ich bie Spannkraft und ben

Uebermuth ber Jugend zurud und fonnte meine Borlefungen für bas Commerbalbiabr wieber beginnen. 3ch batte aber in bieser Zeit, wo ich viel allein war, noch eine fleine geheime Thätigkeit begonnen, ich machte Gedichte, nicht nur für Andere,

fondern auch für mich.

Daß mir, einem Schlefier, bas Bersemachen nicht ichwer wurde, ift fast vorauszuseten, benn seit ber Zeit ber schlefischen Dichterschulen waren in meinem Beimatlande Gelegenheitsgebichte bie unentbehrliche Beigabe eines jeden Familienfestes, und wer bergleichen nicht selbst verfertigte, erhielt bas Wünschenswerthe um ein Geringes von stets bereitwilligen Berfiferen. - Much ich beforgte, feit ich in ben oberen Rlaffen bes Ghmnasiums war, ben gelegentlichen Sausbedarf ber Familie und guter Freunde durch Reimereien, die in Ton und Stil waren, wie die Anderer auch. Dergleichen Gewöhnung an Schulmeifterverse und gereimte Prosa war innigem lyriichem Schaffen gar nicht gunftig, weil die Seele fich an bas vorschnelle und phrasenhafte Ausgeben gewöhnte. Auch in Breslau fand ich überreiche Gelegenheit zu folch auspruchs= losem Machwert, benn an Festen fehlte es nicht. 3ch war Mitglied bes Künftlervereins geworben, einer harmlofen Benoffenschaft von Dichtern, Musitern und bilbenben Runftlern ber Stadt, welche feine Gelegenheit verfaumte, bei Jahresfeften und Zweckeffen burch Lyrik gefällig zu werben. Die ichnell zusammengeschriebenen Berse wurden bann ebenso schnell bon ben Musitern componirt, und bon einer guten Lieber= tafel, welche Mosewius leitete, gesungen. Die Verse waren meist des Aufhebens nicht werth, doch wenn mich die Er= innerung nicht trügt, befanden sich unter ben verklungenen Compositionen anmuthige Melodien, die wohl mehr Berechtigung batten, als manche raffinirte Composition bes modernen Männergefanges. War aber auch nicht bedeutend, was wir machten, die Gesellschaft war, wenn es gesungen wurde, feelen= vergnügt.

Vorsteher des Künstlervereins war Professor August Kahlert, unser Aesthetiker, der eine gute musikalische Bildung und Kenntniß der deutschen Literatur des achtzehnten Jahrhunderts besaß, ein ehrenhafter, zuverlässiger Mann, auf schlessischem Boden erwachsen und vorzugsweise den Kunstinteressen der Landschaft hingegeben. Unter den Mitgliedern wurde ein lustiger Kauz, August Gehder, Docent in der juristischen Facultät, mir in seiner Beise freundlich zugethan, er war unerschöpflich in drolligen Einfällen und Geschichten, die Freude alter Herren, welche ein Glas Ungarwein schätzen, der allerbeste König, den die Narrenwelt sich wünschen konnte. Leider wurde der arme Gesell das Opfer dieses Amtes, er verlor allmählich die Freude an ernster Arbeit.

Hoffmann von Fallersleben gehörte dazu, damals noch an ber Universität, ein Dichter von Gesellschaftsliedern, wie es in unseren Jahren taum einen zweiten gegeben hat, in bem Berein der wirkungsvolle Vorsitzende bei Schillerfesten und anberen Männergelagen. Seine hohe Geftalt, die ftarke Stimme, die Mischung von Volksmäßigem und Lehrhaftem in seinen Liedern, die klangvollen Doppelreime in den Trinksprüchen, und nicht zuletzt seine feste nordbeutsche Ausbauer machten ihn zum unübertrefflichen Leiter ber heiteren Geselligkeit. Die Freude an diesen Erfolgen und die Gewöhnung, ein Mittelpunkt froher Brüder zu sein, wurden ihm allmählich zum Nachtheil. Im Jahre 1842 erschien der zweite Theil feiner unpolitischen Lieber, welcher für seine Stellung an ber Universität verhängnifvoll wurde. Schon seit Erscheinen des ersten Theils hatten ehrliche Freunde mit Bedauern gesehen, daß der Beifall, welchen die spöttischen Verse erhielten, ibn allzusehr befing, und daß das Bedürfniß, politische Hiebe auszutheilen, ftart in einer Seele wirthschaftete, bie gar nicht auf unbefangene Würdigung der wirklichen Berhältnisse angelegt war. Für Deutschland war freilich die Zeit gekommen. wo die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden überall in der Lyrit austönte. Was ich über die Persönlichkeit einiger Dichter erfuhr, trug nicht dazu bei, mich für diese Richtung der lhrisschen Poesie zu erwärmen, welche von dem Schaffenden eine ungewöhnliche Größe des Urtheils oder die Wucht heißer Leidenschaft fordern muß, wenn sie nicht unwahr und phrasenshaft werden soll.

Die übrigen Mitglieder bes Bereins lebten fast fammtlich in fleinen Berbaltniffen mit mäßigem Talent, beffen Grengen man leicht überseben konnte, und nur Wenigen ward vergönnt, dauernde Erinnerung an ihre Thätigkeit zu hinterlaffen. Aber jie waren echte Schlefier, gutherzig, leichtlebig und in ber Mehrzahl auspruchslos, etwa mit Ausnahme ber Musifer, unter benen Einzelne Anwandlungen von übler Laune hatten, auch diese nur bis zum dritten Glase; und man konnte sich in ber Gefellschaft gang wohl fühlen. Allerdings wurde die poetische Runft Breslaus nicht burch fie allein vertreten, es gab außer= bem noch einen Rreis äfthetisch regsamer Manner in Amt und Burben, beren Kritif und eigene Berfuche auspruchsvoller waren; diefer sammelte fich um die Professoren Branif und Suctow, ju ihm ftand ich in teinem näheren Berhaltniß. Dort war mehr von Tiect'icher Novelle, bei meinen bescheibenen Freunden mehr von Johann Chriftian Gunther und von bes Rnaben Wunderhorn.

Auch ich erwarb bald einen hübschen kleinen Ruf als Bunftling ber Musen.

Dennoch war ich kein sprischer Dichter. Wenn mich etwas wirklich bewegte, so tönten in mir der Stimmung entsprechend stundenlang Worte und Noten irgend eines alten Volksliedes, und ich hatte nur selten das Herzensbedürfniß dasür eigenen Ausdruck zu sinden. Sinen Anfall von shrischem Siser hatte ich schon nach meiner Heimkehr von Berlin gehabt, als die Entlassung der sieben Göttinger Professoren die Deutschen aufzegte, aus dieser Zeit stammt das gedruckte Gedicht "Die Wellen" und ein längeres "Die Krone". Aber aus früher

und aus fraterer Zeit ift kaum etwas Singbares geblieben. Was mich zur Darstellung lockte, war fast immer eine Situation, in der ich eine andere Berfönlichkeit empfand, die poetische Ergahlung. Diefer Drang, kleine epische Stoffe Ibrifch au behandeln, pflegt auch bei großen Dichtern in einer gewissen Zeit ihres Lebens zu kommen und wieder zu vergeben, so bei Goethe, Schiller, Uhland. Jest tam mir die Zeit, in ber ich vorzugsweise gern gereimte Geschichten verfertigte, es war bie erste öffentliche Lebensäußerung meiner Poefie. Gines bieser Stude, ben "polnischen Bettler" fandte ich bem Musenalmanach von Echtermaber und Ruge. Daß es Aufnahme fand und einen artigen Brief Ruge's zur Folge hatte, wurde in späteren Jahren die Ginleitung zu einem perfonlichen Berbältniß mit dem Herausgeber. Ruge batte angenommen, daß bie Rlage bes Bolen aus politischer Warme für Polen eingegeben fei, die damals Modefrankheit des Liberglismus war. Er fannte mich nicht, sonst batte er bas Gegentheil herauslesen können.

Für diese epischen Bilder richtete ich mir den Nibelungenvers zu, ein Maß, auf das ich noch jetzt viel halte, weil es bei geschicktem Gebrauch, welcher die Einförmigkeit des Taktes zu vermeiden weiß, jeder Stimmung der Seele lebhaften Ausdruck gibt.

Balb sollten mir nicht nur die eigenen Gedichte zu schaffen machen, auch die Anderer. Denn da ich an der Universität zuweilen über neuere Dichtkunst las und in der Stadt einen Ruf als Versemacher gewonnen hatte, so kamen Abgeordnete der Studentenschaft zu mir und ersuchten mich, die Redaction eines Musenalmanachs für das Jahr 1843 zu übernehmen, zu welchem Studirende die Gedichte liefern sollten. Mit trüben Ahnungen willigte ich ein, erhielt überreichlich Beiträge, sowie genaue Kenntniß von der Beschaffenheit junger lhrischer Gemüther, hatte viele unnütze Mühe und erreichte nichts weiter, als daß meine stolzen Knaden die Freude hatten, ihre

į

Berse gebruckt zu kaufen. Mir aber blieb seit ber Zeit ein tiefer Groll gegen alle lyrischen Zusenbungen, benen bie Bittum ein Urtbeil beigefügt war.

Ein Druck meiner Gedichte erschien 1845 unter dem Titel "In Breslau". Da die Sammlung doch einmal der Deffentlichkeit übergeben, auch Einzelnes daraus an anderen Stellen abgedruckt ist, und da sie als Jugendwerk des Autors zuweilen erwähnt wird, so muß sie auch in einer Sammlung meiner Werke Aufnahme erbitten. Bon den Reimen, welche einst fröhlicher Geselligkeit dienten, ist nur wenig aufgenommen, dazu einiges Gelegentliche späterer Zeit. Das Mitgetheilte wird reichlich genügen.

Aber amifchen biefe fleinen Berfuche fiel bie Ausführung einer größeren Arbeit. Aus Finggers Chrenspiegel bes Saufes Destreich hatte ich bie Werbung bes Erzberzogs Maximilian um Maria von Burgund aufgenommen. Die bereits poetisch zugerichtete Erzählung gefiel mir fo, daß ich ein Luftspiel daraus ersann. Das Stiick wurde 1841 im Commer ju Breslau geschrieben mit großer Warme und Freude und febr ungenügender Kenntniß ber Bubne. Wer bas Jugenbftuck jett mit nachfichtigem Boblwollen betrachtet, ber wird vielleicht finden, baß in bem Bau ber einzelnen Sauptscenen bie Empfindung für bas Wirffame nicht fehlt, bag aber im Gangen bie Umschaffung bes epischen Stoffes in bas Dramatische unvollftändig ift, und daß die Umriffe ber Charaftere noch am meiften eine Begabung bes Berfaffers erfennen laffen. Bei ihnen wird die jugendliche Unbeholfenheit burch bas Behagen und aute Laune in bem Detail verbeckt.

Das Stück war gerade fertig, als mir in der Zeitung eine Bekanntmachung der Hoftheater-Intendanz zu Berlin in die Hände fiel, worin diese einen Preis für ein Lustspiel höheren Stils aus der Gegenwart ausschrieb. Es war am Ende des Jahres, kurz vor dem Schlußtage der Ablieferung. Ich dachte, wie junge Autoren in solchem Fall zu denken pflegen: unleug-

bar stammt die Handlung der Brautsahrt nicht aus der Gegenwart, und den Preis wird man ihr wohl nicht zutheilen, aber wenn sie eingesandt wird, so hat sie Aussicht auf baldige Beurtheilung und man kann immerhin nicht wissen, was geschieht. Schnell wurde das Stück abgeschrieben und nach Borschrift ohne Namen des Verfassers eingesandt mit dem Motto aus Bürgers Lenore: "Weit ritt ich her von Böhmen, ich habe spat mich ausgemacht."

Der Winter fam, neue Frühlingsknospen ftanden an ben Bäumen und ich bachte nicht allzu oft an bas eingesandte Stud, da fand ich Ende Marz 1842 in einer Berliner Zeitung wieder eine Befanntmachung ber Intendang, sie habe, ftatt einen ersten und zweiten Breis zu ertheilen, vorgezogen, vier Stücke mit gleichem Preise zu bedenken. Dazu die vier Rennzeichen, welche burch die Berfaffer eingefandt waren, und das lette war das meine. Sehr, sehr angenehm. Natürlich beeilte ich mich, die Intendanz von meiner Perfönlichkeit in Renntniß zu setzen, und erlebte, nach artiger Antwort aus Berlin, bie hoffnungsreichen Monate eines jungen Dichters, bessen Stuck zur Aufführung angenommen ift. Denn aufgeführt sollten bie vier Stude werben und nach ber Aufführung ber Breis mit einem Honorarzuschuß gezahlt. Ich ließ jett bas Luftspiel als Manuscript drucken, versandte es an die größeren Theater, linirte Bogen und legte ein Seft an, mit ber Aufschrift: "Acta ber Brautfahrt," worin ich die Correspondenz und die zu hoffenden Einnahmen zusammentragen wollte. Das Stuck wurde, so viel mir befannt geworden, in der nächsten Folge= zeit auf zwölf Theatern\*) aufgeführt, — zu Hamburg und Wien mit entschiedenem Migerfolg, es konnte bort nur einmal deaeten werden. Auch wo die erste Darstellung wohlwollend aufgenommen wurde, wie in Caffel, vermochte fich bas Luft= spiel auf die Länge nicht zu behaupten.

<sup>\*)</sup> Deffau, Stettin, Köln, Hamburg, Coblenz, Danzig, Caffel, Breslau, Stuttgart, Weimar, Wien und Niga.

In Breslau ging ich die Rolle des Kunz mit dem Darfteller sorgfältig durch, ihm fehlte gänzlich die heitere Laune, aber er gab sich die größte Mühe. Bei der ersten Aufsührung war ich selig, ich saß wie verzückt und ertappte mich darüber, daß ich fortwährend die Lippen bewegte und die Worte der Schauspieler leise mitsprach. Es störte mich auch gar nicht und ich war beim Schluß nur etwas verwundert, daß das Publikum meine Begeisterung nicht recht theilen wollte und dem jungen Bersasser nur ein mäßiges Wohlwollen gönnte. Das reine Glück, welches ich an diesem Abend fühlte, habe ich später bei Aufführung meiner Stücke nur noch einmal genossen, aber nicht wegen meiner Arbeit, sondern wegen guter Arbeit der Darsteller.

In Berlin kam die Brautfahrt überhaupt nicht zur Aufführung. Dem Grafen Rebern war als Intendant v. Küftner gefolgt und dieser hatte nach dem Mißerfolg, den das Stück auf andern Bühnen gehabt, offenbar keine Lust; die Erbschaft seines Borgängers anzutreten.

Im Jahr 1843 erschien das Stück im Buchhandel (Breslau, Schuhmann). Dieser ersten Ausgabe ist eine Widmung an den russischen Seemann Schanz, Kapitän der Dampsfregatte Kamtschafta, vorgesetzt. Beranlassung für die Zuschrift wurde eine Bekanntschaft.

Zwei Jahre vorher hatte mich der Arzt in ein Seebad geschickt. Zu Swinemünde fand ich an der Wirthstafel nur wenige Badegäste, anspruchslose Leute aus der Nachbarschaft, obenan aber einen fremden Seemann mit einnehmenden Zügen, dunklem Haar, untersetzt und von urkräftigem Aussehen. Er war von dem russischen Schiff, welches einen Kaiserlichen Besuch für Berlin herangefahren hatte und im Hasen die Rückschr erwartete. Der Fremde benahm sich bei Tisch wie ein Seebär, sprach in wegwersendem Tone Berachtung der deutsschen Küche und der kläglichen Wirthschaft in diesem preussischen Neste aus. Als ich ihm entgegnete, er hätte zu Hause bleiben können, wir hier hätten uns die Ehre seines Besuches

nicht erbeten, brummte er, mit seinem Willen sei er auch nicht gekommen. "Da Sie fremdem Willen zu gehorchen hatten, so werden Sie ihn wohl auch badurch ehren, wenn Sie uns freundlich merken lassen, daß Sie hier Gast sind." Er sah mich an und antwortete nicht. Als ich nach Tisch in der Beranda saß, arbeiteten deutsche Matrosen an den Segeln ihrer Brigg und johlten dazu nach Schifferweise. Da hörte ich wieder die unwirsche Stimme des Fremden zu mir herübersprechen: "Dies Gesindel kann keine Arbeit ohne Geschrei machen."

"Als ich gestern Abend bei dem ruffischen Schiff vorüber fam, hörte ich Geschrei, das weit häßlicher klang, es waren bestialisch betrunkene Leute, die darin lärmten." "Das war nicht im Dienst, sie hatten freien Abend." Wieber Schweigen. Darauf trat er an meinen Tisch, nannte seinen Namen, Kapitan Schanz, und begann ein menschliches Gespräch. Seitbem verfehrten wir als gute Leute; ba die anderen Gafte fich nach wenigen Tagen verloren, waren wir einige Wochen auf ein= ander angewiesen und fast ben ganzen Tag beisammen: ich lud ihn zu einer Bowle eigener Erfindung, die er achten mußte, und trank seinen Sauternes zwischen ben großen Ranonen. Da= bei öffnete er nach Seemannsart sein Herz und erzählte viel aus seinem Leben, was ich gern vernahm. In der Schlacht bei Navarin war das ruffische Schiff, auf dem er als jüngfter Offizier biente, in Brand gerathen, die Offiziere hatten es verlassen, er hatte sich als letter ber Bemannung ins Meer geworfen und war von den Engländern aufgefischt worden. Seitbem hatte er schnelle Beförberung gefunden und war einige Jahre zuvor nach Amerika geschickt worden, ben Bau bes großen Raddampfers zu überwachen, den er vor Kurzem nach Aronftadt gebracht hatte, und ber für das schnellste und stärkste Schiff ber ruffischen Marine galt. Er hatte eine Dame vom Hofe geheiratet und Aussicht auf gute Laufbahn. An seinem Raiser hing er treu, aber wenn es etwas gab, mas er tief und grimmig haßte, so waren es die Russen, benen er doch biente. Denn er war Finne, er fühlte fich nur glücklich, wenn er von ber Beimat, ihren Sitten, ihrer Redlichfeit und von feiner schuldlofen Kindheit ergablte, und feine Büge wurden weich und das Auge leuchtete, so oft er seine beimischen Bolks= lieber vorsang und mir zu übersetzen suchte. Und ba ich ihm etwas von bem alten finnischen Runengebicht Ralevala erflärte, wurde er geneigt, mich als einen halben Landsmann zu betrachten. Er war eine groß angelegte Natur, auch in seinen Unfichten und fam mir zuweilen vor wie ein nordischer Geetonig aus alter Zeit, ber in unfer Jahrhundert verschlagen worden ift. Aber er trug die Feffeln Ruflands in feiner Seele, wenn er immer wieder von den Intriguen seiner Feinde berichtete und von ben frummen Bangen, welche aufwarts führten, und wenn er ftolz rubmte, bag man die Juwelen, die ber Raifer bei seiner Bermählung geschenkt batte, jum vollen Tarwerth zurückgenommen babe. Da er auf feinem Schiff in ber unnabbaren Ginsamfeit eines orientalischen Berrschers lebte, fand er Genuß barin, bem jungeren Frembling Bieles, mas er von Liebe und Saß, von Schmerzen und hoffnungen in sich verschloffen hielt, anzuvertrauen. Und er that dies in rückhalts= lofer Weife. Zuweilen aber hatte er Anfälle von bitterem Trübfinn, bann war er gang Geebar. Als er einft von aller Bücherschreiberei mit böchster Berachtung sprach, sagte ich ihm, daß ich mein nächstes Buch ihm widmen würde. "Das thun Sie niemals." "Ich thue es boch, Kapitan." Da ich in ben letten Tagen vor feiner Abreife noch einen Freund aus bem Stamme ber Cochius, welcher Oberförfter auf Rügen war, besuchen wollte, fagte er am Abend ernfthaft: "Beut müffen wir Abschied nehmen, wir seben uns nicht wieder." "Ich bin vor Ihrer Abreise gurud, Rapitan." "Sie konnen nicht, bas Dampf= schiff fährt morgen zum letten Mal nach Butbus, feine Glup von bort kommt gegen ben Wind in biefen Hafen." "3ch tomme boch. Auf Wiedersehn." 3ch besuchte meinen Berliner Freund, freifte mit ihm um ben Berthafee und schaute von Stubbenkammer auf das glitzernde Meer. In der Nacht fuhr ich von Putbus auf einer gemietheten Slup bis zu einem Fischerdorse im Nordwesten der Insel Usedom — eine lustige Fahrt unter hellem Sternhimmel — und kam auf einem Ochsenstarren noch gerade zu rechter Zeit in Swinemünde an, um meinem Kapitän an der Fallreeptreppe die Hand zu schütteln, bevor er absuhr.

Mein Versprechen habe ich gehalten, und da die Brautsahrt das nächste Büchlein war, welches erschien, so mußten der Kapitän und das Stück sich gefallen lassen, mit einander zu schwimmen. Es waren keine siegreichen Fahrten. Das Stück wurde mit späteren Dramen wiederholt aufgelegt und lag länger als ein Dritteljahrhundert, sicher vor Wind und Wellen der Aufführungen, in dem stillen Hasen der Bücherdramen abgetackelt.

Da schrieb im Jahr 1881 Dingelstedt aus Wien, er beabsichtige, das Stück bei der Vermählung des Kronprinzen Rudolf aufzuführen, und ersuche um scenische Einrichtung zu biesem vornehmen Zweck. Ich sprach gegen seine Absicht alle naheliegenden Bedeufen aus und überließ ihm, wenn er bennoch die Aufführung unternehmen wolle, das Stück nach den Bedürfnissen seines Bublifums und der festlichen Beranlassung selbst einzurichten. Das that er, bereits erfrankt, es war wohl seine lette größere Regiearbeit — und Dank ber Beranlassung, ber glänzenden Ausstattung und der freundlichen Hinaabe seiner Schauspieler, erreichte bas Stud einen anftanbigen Erfolg, und der Autor machte die Erfahrung, daß man Unglaubliches erlebt, wenn man nicht vorher stirbt. Die Aufführung am Burgtheater veranlaßte eine wohlwollende Intendang zu München und die Direction des Stadttheaters zu Hamburg und Altona, Aufführungen zu verauftalten, wie vorauszuschen, ohne dauernden Beifall.

Mich aber machten im Jahre 1842 die Schickfale des Lusts spiels nachdenklich.

Ich hatte es wirklich so gut gemacht, als ich konnte. Es

hatte mir bei ber Aufführung sehr gut gefallen, und boch hatte ber Ersolg auf ber Bühne auch mäßigen Erwartungen nicht entsprochen. Offenbar sehlte bem Stück Etwas und bem Autor Etwas.

Schon bei ber Breslauer Aufführung hatte ich bemerkt, daß Wechsel ber Scene innerhalb ber Acte auf ber Buhne ftarfer einschnitt, als mir bei ber Arbeit und beim Durchlesen vorgekommen war. Er zerftreute die Zuschauer auf einige Minuten; Die vorbergebende Scene verlangte also einen gewiffen Abschluß mit einer Steigerung, welche bie Neugier auf bas Folgende fpannte, bie neue Scene eine Erflärung und furze Einleitung; und was störender war, die furzen Theilftucke, in welche ber Act baburch zerfiel, hatten nicht fammtlich bie Eigenschaft, ein ftarteres Intereffe zu befriedigen. Dies war bamals, wo auf offener Scene verwandelt wurde, noch nicht fo fcblimm, wie es feitbem geworben ift. Dennoch waren bie bäufigen Berwandlungen ein Uebelftand. Ginen größeren ent= beckte ich in ber Handlung felbft. Die Liebenden famen erft im letten Act aufammen und während bes gangen Stückes fand in ihren gemüthlichen Beziehungen feine Wandlung und fein Fortschritt ftatt. Es blieb ihnen nichts übrig, als ihre unveränderte Trene und Sehnsucht auszusprechen, was fie freilich bebarrlich genug thaten. Die bramatische Bewegung bes Stückes aber verlief in einer Darftellung ber Abenteuer und Sinderniffe, welche die beiden Liebenden, jeder für fich, zu besteben batten. Beim Schreiben batte ich barin bramatisches Leben gefunden, beffen Schilderung mich befriedigte. Allmählich fann mir die Abnung, baß es nicht viel mehr als bialogifirtes Epos war, wenn Seld Max im Zusammenspiel mit allerlei Bolt aus einem Abenteuer in bas andere trieb. Auf ber Bühne hatten am meiften die verhältnigmäßig furgen Stellen gefallen, in benen die bewegte Seele ber Spielenden fich offenbarte, und zwar bann, wenn diese Bewegung die Scene zu einem Schluß brachte, alfo Maria, wenn fie gegenüber bem Drängen ihrer Stänbe in ihrer Liebe die Kraft zum Widerstande sand ober Kunz, wenn aus seinen krausen Reben die erwamachende Neigung zu Kuni herausbrach. Allmählich wurde mir der größte Fehler klar. Meine Lieblingssigur war Kunz von der Rosen. Er war für mich der eigentliche Held, der mir den Stoff vertraulich gemacht hatte, und für ihn war in der Arbeit bei Weitem am meisten geschehen. Und doch war er seinem Wesen nach nur eine dramatische Gestalt zweiten Ranges, ein launiger Begleiter der Handlung, immer sertig, mehr der Autor selbst, als ein bewegter und handelnder Held. Das sollte für die Zukunft eine Lehre sein.

Unterdeß hatte Breslau die Artigkeit, den jungen Dichter zuvorkommend zu behandeln. Wenn er die Schmiedebrucke entlang zur Universität schritt, so trug nicht er die Mappe, sondern diese wurde zu ihm getragen, nicht von großen Schaaren ber Rubörer, aber es waren immer Einige, welche die Freundlichkeit hatten. Er blickte auch nicht mehr aus bunklem Zimmer au Professorentöchtern auf, sondern war im Stande seiner Berehrung wohlgefügten Ausdruck zu geben, und zu ber Bewunderung, mit welcher er den weiblichen Theil der akademi= schen Welt betrachtete, kam noch etwas Anderes, der Polizei-Denn er war ein Vorsteher im akademischen Klub geworden, einer großen Gesellschaft, welche Mitglieder der Uni= versität und des höheren Beamtenthums allwöchentlich vereinigte. Er betrachtete prüfend die Baare, welche zur Francaise antraten, empfing beim Cotillon zuweilen Schleifen ber Sochachtung, und wenn er beim Beginn bes Balles eine Tänzerin. gleichviel ob jung oder alt, aufforderte, so war diese immer die erste Dame, welche tangte, was schon etwas bedeutete. Auch wenn er einmal die Weinstube besuchte, war nicht unwahr= scheinlich, daß er dort Bekannte fand, jungere und ältere Berren aus allerlei Kreisen, nicht nur von der Universität, auch vom Militär und Abel aus der Provinz. Er erhielt Einla= bungen in Familien und auf bas Land, und lernte bie Breslauer Gefellschaft ein wenig fennen, ersten, zweiten und britten Stock.

Der Zufall batte gefügt, daß ich mit ber ichlefischen Dichterin Manes Frang in bemfelben Saufe mobnte, ber Berfebr mit ibr und ihrem Sausbalt gebort zu ben holbesten Erinnerungen jener Jahre. Bon Aussehen war fie ein altliches, verwachsenes Fraulein, mit einem etwas großen Ropf und etwas turgen Sals, fie trug eine ichwarzseibene Mantille mit Rraufen, welche leife und geisterhaft raschelte, wenn fie in Bewegung gerieth. Gine Schwester batte ibr auf bem Totenbett vier fleine Baifen vermacht, die ihre Familie bilbeten; fie bewohnte baber brei Treppen boch eine Kinderstube und eine gute Stube, die als Salon betrachtet wurde. Ein großes Mansarbenfenfter mit Ephen umzogen, ein altes Fortepiano, ein Bücherschrant und ein fleiner Schreibtisch gaben bem bescheibenen Raum ein wohnliches und poetisches Aussehen. In ber Stube erzog fie die Kinder, fcbrieb ihre Gedichte, Barabeln und Novellen, und empfing ihre Freunde beim Thee. Mochte fie aber thun, was fie wollte, es lag febr viel Frieden. Freude und Geligfeit auf ihrem, gar nicht bubichen Geficht. Much wenn fie weinte, fab fie zufrieden und glücklich aus. Und was merkwürdig war, wer in ihre Nähe fam, gerieth in eine ähnliche zufriedene Stimmung. In ber Stube roch es burch bas gange Jahr nach Wachsftod und Tannen, Die Breteln auf bem Teller batten ein fo ichlaues Ausseben wie Bauberbrillen, die man nur auf die Rafe zu feten braucht. um Elfen tangen zu feben, und man mußte fich forafältig buten. irgend Etwas, bas an irgend einem Orte lag, angufeben, weil man zu befürchten hatte, bag es ein fleines Geschent fei, welches die Freundin bis zum rechten Augenblick versteckt bielt.

In ihren Gedichten und Erzählungen hatte sie oft mit Blumen, Engeln und dem lieben Gott Verfehr. Wenn ein Fremder das las, wurde ihm manchmal des Guten zu viel; wenn man mit ihr umging, merkte man davon nicht mehr,

als für die gute Laune nöthig war, ja man merkte überhaupt nicht, daß man bei einer Dichterin saß. Gin Jahr lang waren wir gute Leute gewesen, ohne daß ich ein Wort von ihr gelesen hatte. Und als ich ihr einmal in einer Stunde gegenseitiger Zufriedenheit das erzählte, gerieth sie ernsthaft in Sorge und meinte, ich sollte das niemals thun, denn ihr Dichten könne uns Männern nicht gefallen, und dabei fab fie fo liebevoll beforgt und befangen aus, daß das Weltkind bingebend wurde und Alles las, was sie geschrieben hatte. Doch verband uns eine gemeinsame literarische Reigung, die für Märchen und Sagen. Mit Abalbert Kubn batte ich in Berlin mich barum gekümmert und seitdem ein wenig Bolks= überlieferungen gesammelt. Freilich hatte Agnes nicht die= selben Gesichtspunkte, sie bachte an ihre Rleinen, ich an Allerlei was für Kenntniß alter Zeit daraus zu gewinnen war: aber wir theilten boch unsere Habe einander eifrig mit. untersuchte auch gern ihren Büchertisch, auf bem um Weib= nachten die neuen Kinderbücher aufgethürmt standen, welche ihr gefällige Freunde ober Buchhandlungen zugesandt hatten. Noch fehlte sehr der Bilberreichthum und die schöne Runft, woran sich jetzt unsere Kinder freuen sollen. Aber die Erzählungen und spielenden Nachbildungen echter Märchen waren nicht viel anders, als sie jett in der Mehrzahl sind. Doch alle fritischen Bedenken mußten schweigen gegenüber ber froben Wärme, mit welcher die Freundin ihre Schäte vorzeigte, vornehme Kinderschriften von starkem Leibchen mit schönem bemalten Mantel und arme bunne Bettelmannsbuchel mit grauem Bapier und undeutlichen Holzschnitten. Noch gab es in ihrem Bücherhaufen rothkämmige Sähne, welche Groschen auskrähten; unartige Jungen fuhren auf Rähnen ober kletterten auf Bäume, ober neckten bose hunde, bis fie jum warnenden Beispiel für ihr Jahrhundert ins Wasser fielen. Beine brachen und gebiffen wurden; artige Mädchen spielten mit ihren Buppen, während sich rothe Bänder in fühnen Windungen um die weißen Kleiber schlängelten: schwarze Köhler verwandelten sich in aute Berggeifter, welche bungernden Eltern goldene Roblen einbescherten; unbegreiflich und bochft überraschend murbe bie allerverborgenste Tugend an das bellste Licht gebracht, und das fleinste Unrecht auf das Allergenaueste bestraft. Und wie verftändig und wohlwollend benahmen sich felbst die Thiere jeder Art! was der Hund sagte, und der Frosch erzählte, was bas Rothkehlchen erlebte, und bas Pferd gegen bas Zebra äußerte, es war Alles unglaublich verftändig und gebildet. Sogar bie Figuren ihrer Marchenwelt! Biele Bringen in rothen Sammethosen bestanden Abenteuer, in benen jeder Andere steden bliebe, ihnen aber war die Sache Rleinigkeit, weil fie unermeßlich tapfer waren und vortreffliche Zauberhilfe hatten. Was konnte uns ber gräuliche Drache mit feinem feurigen Maul ängstigen, ober ber schändliche Dger, welcher fich bemußigt fab, fleine Kinber zu freffen? Wir wußten recht gut, daß diesen Bosewichtern zulett von unsern Lieblingen ber Ropf abgeschlagen wurde. Bollends bie kleinen braunen Männchen, und die Feen und die guten Zauberer! Wie freundlich fie bin und ber trippelten, wie fie immer gerabe zu rechter Beit erschienen, welche niitliche Geschenke fie zu geben wußten. fleine Ruffe, in benen ungeheure Zelte ftecten, und wandelnbe Stecknabeln, welche felbständig ben Feind in die Beine ftachen. Eine folche Fee war die Franzel felbft, die gute Frau Solle in ibrer tleinen verfrauften Beifterwelt.

An den Winterabenden, wenn die vier Aleinen um den Sessel der Tante sprangen und das Lampenlicht wohlgefällig über den weißen Theetassen glänzte, gab es eine endlose Neihe von Kindersessen. Da war das Bratäpfelsest, wo die Kinder wie Indianer um die große Schüffel voll Aepfel einen Kriegstanz aufführten und kleine Lieder sangen, welche Fränzchen auf dem alten Clavier begleitete, bis zuletzt Alt und Jung in der Stude herumwalzte, während Agnes unaushörlich und lächelnd die Musik machte, ja dis selbst Tische und Stühle zuvorkommend

ihre Beine einzogen und das eckige Wesen verbargen, weil ohne ihre Nachgiebigkeit das Tanzen in dem engen Raum unmöglich gewesen wäre. Dann das Fest des Bleigießens, wo Agnes sich nicht nehmen ließ, allen jungen und alten Gästen die Bebeutung ihres Gusses auszulegen. Wie schelmisch und sein that sie das, so daß Gelächter und sanstes Erröthen der jungen Damen gar nicht aushörte; und ferner der Abend der schwimmenden Nußschalen, wobei ungewöhnlich viel Nüsse verbraucht und zuletzt Volkslieder und Canons gesungen wurden, Prinz Eugen der eble Ritter, und die Gloke von Capernaum—Und endlich gar das eigentliche Christsest!

Schon vier Wochen vorber war die Freundin in ftiller Aufregung. Die Mantille rauschte boppelt geisterhaft, Die Stube war unwegsam, wie ein Schiffsverbed, burch berrenlofe Dinge, welche mit großen Tüchern fo forgfältig verbect waren, daß nur felten ein Sanswurftbein ober eine Bandschleife bervorzuguden wagte. Und wie nabte, schneiderte und ftrickte bie Manes. 3ch traf fie einft in ihrer Stube, als fie über einen großen Regenschirm von rothem Baumwollenzeug bergefallen war und mit ber Schere begeistert bineinschnitt: fie bing an ibm wie eine Hummel in dem Relch einer Tulve. Und als ich fie frug, weshalb fie gegen ben guten alten Schirm withe, fette fie mir fcblau auseinander, daß er ein prächtiges Kutter abgeben werbe für ben Burnus ibres fleinen Bflegefobns. Und bas ift mabr gewesen, fein Mensch bat bem Man= telden angemerkt, wober sein Inwendiges stammte, und wenn ber kleine Kerl barin umberlief und wir ihm zusaben, bann winkte fie mir mit glücklichem Gesicht geheimnisvoll zu.

Schon am frühen Morgen bes Chriftsestes sah man Leute zu ihr hinaufschleichen, solche Leute, die nicht auf der Sonnensseite des Lebens dahingehen, mit Krücken, mit zerriffenen Schleiern vor dem Gesicht, und Bettelkinder auf allen Bieren. Und häufig konnte man nachher die Agnes sehen, wie sie mit Hut und Mantille aus ihrem Dachstüden herabstieg und durch

ben Winterschnee manberte, bald in schlechte Sutten, bald in die Saufer ber Reichen, um bort für ihre Urmen zu bitten.

Die Pracht ber Einbescherung aber zu schilbern, wäre Niemand im Stande. Diese vielen Wachsstöcken und große Weihnachtsbäume und die Masse von kleinen Geschenken auf zwei langen Taseln in vielen Portionen, und bei jeder ein allerliebstes grün und roth gemaltes Licht. Zuerst kamen die Armen, dann die Kinder, die Freunde. Jeder erhielt und verssichte zu geben. Es war ein wirres Durcheinander von Dankssaungen und Händedrücken, von hübsch gespieltem Erstaumen und freudigem Aufzauchzen. An dem Abend saß die kleine Dame zuletzt da wie eine Königin, etwas müde und angegriffen von dem Lärm und der Freude, aber ihre Augen glänzten von Seligkeit und Rührung.

Gute Freundin! beine Bücher für Kinder find von Bielen vergessen, du selbst schläfst seit Jahren den ewigen Schlaf, doch wie auch die Gegenwart unsere Seele in Anspruch nimmt, wenn Weihnacht herankommt, der Schnee an den Fenstern hängt und die Klingel die Gegenwart des Christkinds meldet, dann wenigstens werden die Alten, die dich geliebt haben, deiner gedenken!

Zu ben angesehenen Familien ber Stadt, in benen ich am liebsten verkehrte, gehörten die Molinari, ein altes Kaussmannsgeschlecht, das im 17. Jahrhundert aus Italien eingewandert, in einem großen Patricierhause nahe am Markt den Stammsit hatte. Es zählte unter den ersten katholischen in Breslau und unterhielt gemüthliche Beziehungen zu den geistlichen Würdenträgern der Stadt. Die Handlung — Colonialwaaren und Producte — wurde durch einen rüstigen alten Herrn und durch zwei Söhne im frästigen Mannesalter geleitet. Dem ältesten derselben machte mich der akademische Klub bestannt, er suchte mich auf und führte mich in seiner Familie ein. Theodor Molinari war zu Breslau eine der bekanntesten Persönlichkeiten und ein Liebling der Stadt, ein hochsinniger und

ritterlicher Mann, eifrig und tapfer, von großer Bemuthewarme. Er war ber Bertrauensmann Bebrängter, Bormund vieler Waisen, wegen seiner Thatfraft und uneigennütigen Redlichkeit auch in der Kaufmannschaft boch angeseben. In feiner Jugend war er einige Jahre in England gewesen und hatte bort große Berhältniffe bes Sandels und ein mächtigeres Staatsleben fennen gelernt, er bewahrte auch in ber Erscheinung etwas von ber englischen Art, aber fo oft fein Gemuth erregt wurde, brach die Glut des Italieners und das frohliche schlefische Wesen hervor. Bon Gestalt war er groß und breitschulteria, raich und fraftig in feinen Bewegungen, breizebn Sabre alter als ich, aber er fab mit feinem bunflen Saar und ber braunen Gesichtsfarbe noch älter aus. Er war ein gutherziger Mann auch gegenüber ben fleinen Anforderungen, welche ber Tag ftellte. Die Schnelligfeit, mit welcher er in bie Tasche griff, muß für jeben Bittenben jum Entzücken gewesen sein, benn dieser konnte erkennen, daß die reichliche Gabe gern und freundlich gegeben wurde, bei jeder geselligen Unternehmung mußte er grawöhnisch begufsichtigt werden, benn er beftand hartnäckig barauf, Alles allein zu bezahlen, und wenn etwas Gemeinnütziges unternommen wurde, Unterschriften gesammelt, Beiträge geforbert, er war immer unter ben erften, welche angegangen wurden, und immer der, welcher mit ganger Seele bazu that, fich felbft bereitwillig für bas, was ihm aut erschien, einsetzte und die Arbeit und Berantwortung übernahm. Gegen Alles aber, was er für unrecht hielt, baumte er mit bem Feuer eines Jünglings auf, und ließ fich burch fein Bedenken zurückhalten, auch ba nicht, wo Andere sich vorfichtig büteten.

In späterer Zeit hat man zuweisen dem Kaufmann in "Soll und Haben" die Ehre erwiesen, ihn als Abbild meines Freundes zu betrachten. Mit Ausnahme der stolzen Redlichkeit haben sie wenig gemein. Der im Buch ist, wie es die Idee des Romans verlangte, ein steisleinener Herr, der ja nur zu

bestimmten Zwecken erfunden wurde, mein Freund war eine reiche und gemüthvolle Natur, in der das frische Leben voll und warm pulsirte.

In bem Geschäft, bas nach bamaligen Berhältniffen zu ben großen in Schlesien gehörte, ftand Theodor an ber Spite des auswärtigen Amtes, er batte viele Agenten in Krakau, Galigien, bis zur türfischen Grenze. In ben fremben Absatz= gebieten war Wagniß und Gewinn beträchtlich, oft wurden Reisen borthin nöthig, und ber Umgang mit ben fremblandi= schen Kunden war nicht immer beguem. Aber diese Thätigkeit gab auch Kenntniß fremder Zuftande und Einblick in das Berfebrsleben bes europäischen Oftens. Ein anderer Theil bes Betriebes, ber ficherfte und regelmäßigste, war bas Provinzialgeschäft, worin bas Saus alte Berbindungen hatte, zumal in Oberichlefien. Diefes leitete ber jungere Bruber Ottomar, ber stiller für die Familie und die Handlung lebte, nicht weniger wacker, gescheidt und gutherzig. Rührend war die Liebe und bas feste Vertrauen, mit welchem bie Brüber an einander hingen, und wer die beiben beobachtete im Comtoir und in ber Familie, ber fab bie Gebrüber Wohlgemuth im Nifolas Rickelby von Bog leibhaftig vor sich. Beibe aber waren verbeiratet und lebten in reichem Sausbalt unter aufblübenden Rinbern.

In ihren Familien verbrachte ich viele frohe Abende. Aus meinem Berkehr mit Theodor entstand eine seste Männerstreundschaft, die gerade deshalb so innig wurde, weil wir auf ganz verschiedenen Begen den Inhalt unseres Lebens gewonnen hatten. Ich erhielt durch ihn neuen Einblick in das Geschäftseleben der Landschaft und die großen Berkehrsinteressen des Staates, und ihm war es auch ganz recht, einen Geselsen zu sinden, mit dem er über Bieles verhandeln konnte, womit die Zeitgenossen sich beschäftigten und aufregten. Er wurde mein Bertrauter, in dessen Gemüth ich Manches niederlegte, was mich innerlich bewegte, und die liebevolse Treue, mit welcher

er das Wohl des jüngeren Freundes im Herzen trug, gab mir eine Sicherheit, die mich frühzeitig sest machte. Bor Allem war es die Politik, in der wir treu zusammen hielten. Seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV war sie die wichtigste Angelegenheit des Tages geworden. Die Anfänge einer demokratischen Bewegung wurden überall sichtbar, die berechtigte Unzufriedenheit mit dem Polizeiregiment des Staates hatte in den Seelen Mißtrauen gegen jede Maßregel der Resgierung und eine Bitterkeit großgezogen, welche oft zum Pessiemismus wurde und die Wärme für den Staat in gefährlicher Weise beeinträchtigte.

Theodor war ein warmer Preuße und ein warmer Liberaler, er sah mit Schmerzen, wie die Regierung auf Irrwegen dahinschwankte, und zürnte der Haltlosigkeit, mit welcher das junge Freiheitsgefühl sich äußerte.

Durch ibn tam ich in Verbindung mit Gleichgesinnten. worunter einige ber besten Männer ber Stadt waren. Voran Rarl Milbe, welcher ebenfalls in England gebildet war, ein Mann von großen Gesichtspunkten, erfindungsreich, vielgewandt und bewealich. Dann der neue Oberbürgermeifter Binder, da= mals in seiner fraftigften Zeit, bas Mufterbild eines preufischen Beamten, eine weiche und warme Natur, von großer Anziehungsfraft für Alle, die mit ibm in Berbindung traten, im Verkehr mit seinen Bürgern von vornehmer Haltung und milder Freundlichkeit. Endlich Richard Röpell, der jüngere Professor der Geschichte. Auch diesem verband mich zuerst die gemeinsame Sorge um die Zufunft bes Baterlandes, sein maßvolles Urtheil und die Zuverläffigkeit seines Wesens. Er war einer von den wohlgefügten Männern, bei benen man mit Sicherheit darauf rechnen kann, auch nach jahrelanger Trennung in großen Fragen die gleiche Auffassung zu finden. Unter Allen, die in Breslau unserem Freundesfreise angehörten, war allein seiner dauerhaften Kraft beschieden, die groß= artige Entwickelung ber beutschen Berhältnisse zu erleben und tren ben Ansichten ber früheren Mannesjahre bafür thätig

Diese Bekanntschaften hatten die natürliche Folge, daß ich gessellig in Anspruch genommen wurde und überreichliche Gelegensbeit erhielt, mich in schlesischer Weise auszugeben. Prosessor Suckow bat mich, für die gesellige Unterhaltung des Börsenskränzchens zu sorgen, eines andern großen Klubs, in welchem die Mehrzahl der Mitglieder der Kaufmannschaft angehörte. Dort habe ich durch einige Jahre allerlei Lustiges, zuletzt ein großes Maskensest, eingerichtet. Daneben liesen die Beranstaltungen des Künstlervereins und Aufsührungen zu wohlsthätigen Zwecken ohne Ende fort. Ich immer dabei als Leiter, Toastsprecher oder gar als Narr mit der Schellenkappe. Einige Jahre trieb ich dies zur Winterzeit mit sorglosem Behagen, zuletzt wurde mir des Guten zu viel, und ich merkte, daß es Zeit war, mich selbst ernster anzusassen.

Da brang in unser politisches und geselliges Treiben ein lauter Rlageschrei von Noth ber Spinner und Weber in den Gebirgefreisen. Dort faß in ben Thälern eine bichte Bevolterung, welche fich mit Sausinduftrie auf eigenen Webftühlen au erhalten fuchte. Durch die neue Maschinenarbeit und burch das dürftige Leben mehrer Generationen war fie ver= fümmert und in fflavische Abhängigkeit von den Raufherren, ben regelmäßigen Abnehmern ihrer Waare, gerathen. Jest aber hatte Ungunft ber Handelsverhältniffe ihr Leiben fo boch gesteigert, daß ein schnelles Gingreifen menschenfreundlicher Thätigfeit geboten war, um die Schreden ber hungerenoth ab= zuwenden. Ueberall in Deutschland wurde für fie gesammelt, in Breslau trat ein Central-Berein zusammen zur Aufnahme und Berwendung ber Beitrage und zur Berbeiführung befferer Lebensbedingungen für bie Leibenben. Die Mitglieder bes Bereins wurden aus verschiedenen Kreisen ber Gesellschaft gewählt, auch ich wurde dazu berangezogen. Bu ihm gehörten, außer den Führern der Kaufmannschaft und städtischen Ber-

waltung, auch große Gutsberren ber Broving, vom Militär bie Generale Graf Brandenburg und Williffen. Das Berhalten biefer beiben Berren im Bereine war febr verschieden. Graf Brandenburg erflärte fogleich mit wohltbuender Ehrlichfeit, baß ihm die genque Kenntniß ber Berhältniffe fehle, baß er aber ein warmes Berg für die Sache mitbringe und fich gern unterrichten wolle, und er hat zu jeder Zeit, wo er eine Ansicht äußern mußte, mit gutem Urtbeil auf ber Seite geftanben, welche das Richtige wollte. Willissen dagegen wußte in un= rubigem Eifer fogleich Borfcbläge zu machen, fcbrieb unaufgefordert Gutachten und Abhandlungen, und Alles was er for= berte, war nicht ausführbar. Als er später, im Jahre 1850, bon ben Schleswig-Solfteinern jum militarischen Gubrer gewählt wurde, konnte man fich trüber Abnungen über den Ausgang bes Kampfes nicht erwehren. — Der Berein erhielt balb beträchtliche Summen zur Berfügung: burch die Einsicht ber geschäftskundigen Mitglieder, unter benen Milbe und Theodor Molinari waren, wurde er vor der nabe liegenden Gefahr bewahrt, fich in schädlicher Beise zwischen Beber und Raufleute, Arbeiter und Arbeitgeber, einzuschieben. Die Raufgeschäfte, welche er in erster Nothzeit und zur Warnung für harte Sändler errichtet hatte, wurden sobald als möglich in zuverlässigen Sänden dem regelmäßigen geschäftlichen Betriebe guruckgegeben, ber Noth des Augenblicks wurde nach Kräften gesteuert, für Berbefferung ber schlechten Wohnungen, Bebftüble, Wertzeuge bas Mögliche gethan. Um wenigsten glückten bie Bersuche, ben Bedrängten andere Arbeit zu verschaffen, benn auch, wo bie Belegenheit bagu gefunden wurde, hinderte die forperliche Unfähigkeit und eben fo febr ber Stolz ber armen Leute, welche für sich und ihre Kinder mit unüberwindlicher Zähig= feit an bem Geschäft ber Borfahren festhielten. Es erwies fich, daß nichts schwerer ift, als einem verkommenden Industrieaweig feine Opfer zu entreißen. Dem Beamtenftaat, wie er bamals war, fehlte vollständig die Ginsicht und Rraft, mit

rücksichtsloser Energie einzugreisen, der Privatwohlthätigkeit stand nur in wenigen Fällen die hochherzige Hingabe Solcher zur Seite, welche ihr eigenes Leben der Erziehung der Unsglücklichen hingeben wollten. Wir Alle lernten, daß keine Bereinsthätigkeit, auch die emsigste nicht, eine Arbeit zu thun vermag, welche nur die Zeit vollbringt, indem sie die Einen austilgt, die Anderen dadurch heraushebt, daß sie ihnen allemählich die Kraft zutheilt, sich selbst zu helsen, allein oder im Berbande mit den Genossen.

In biefen Jahren bielt ich an ber Universität meine Borlesungen über mittelhochdeutsche und neuere beutsche Literatur; wiederholt eine Borlesung über beutsche Poefie feit Goethe und Schiller, in welcher einzelne Gedichte als Proben vorgetragen und nach bestem Bermögen begutachtet wurden. Diese Bor= lefung mit forgfältig eingeübtem Bortrag charakteriftischer Ge= bichte war nicht unnütz, und ich möchte Aehnliches auch jetzt noch in den Lectionsverzeichniffen finden, damit eine Lücke in der Bilbung ausgefüllt werbe, welche die gelehrten Schulen wohl zurücklaffen. Für mich felbft las und arbeitete ich ruftig, ich begann bie Monumenta Germaniae auszuziehen und trug vorzugsweise culturgeschichtliche Notizen zusammen. Geit meiner Doktorfcbrift hatte ich beschloffen, eine Geschichte ber beutschen brama= tischen Boesie zu schreiben, auch bafür sammelte ich, und unternahm eine Ferienreise nach ber Bibliothet in Wien, um alte Drucke bes 15. und 16. Jahrhunderts durchzusehen. Gehr bald erkannte ich, daß die Geschichte ber bramatischen Boefie zu= gleich eine Geschichte des Theaters sein muß, in welcher die Art und Weise ber Aufführungen oft weit anziehender ift, als ber Inhalt ber Stücke und die poetische Behandlung bes Stoffes. Denn zwischen ben firchlichen Aufführungen bes Mittelalters und der Nürnberger Bühne des Jakob Ahrer liegen mehr als bundert Jahre eigenthümlicher und großartiger Aufführungen, welche ftäbtische Teste waren, bei benen die gesammte Bürgericaft betbeiligt mar. Gie fanden unter freiem Simmel flatt, bafür wurden Gerüste und Bauten aufgeführt, allerlei technische Ersindungen gemacht. Noch jetzt geben die Festspiele in Obersammergau eine entfernte Borstellung davon. Auch diese großen Stadtspiele haben eine reiche, schwer zu bewältigende Literatur hinterlassen, und wer die Geschichte des deutschen Dramas schreibt, wird viele Jahre seines Lebens auf Bewältigung des massenhaften Stosses zu verwenden haben. Jedenfalls war ein solches Unternehmen für einen jungen Docenten, der sich durch eine literarische Arbeit in der wissenschaftlichen Welt einführen will, nicht gerade bequem. Doch hielt ich lange daran sest. Einer Aufsorderung von Wilhelm Grimm solgend, zog ich für das deutsche Wörterbuch, welches vordereitet wurde, den ganzen Jacob Ahrer und einiges Kleinere aus, hielt auch einmal vor gemischtem Publisum eine Reihe von Borträgen über neuere deutsche Literatur.

Wenn ich in ben Kerien nach ber Heimat fam, und im fleinen Sofraum zwischen ben Eltern faß, von meinen Erfolgen und reichlicher von werthen Befannten erzählte, ba fand ich die Mutter gang unverändert, ben lieben Bater aber bebrückten die Jahre. Ach, noch mehr die neue Zeit, die feit 1840 auch in ber fleinen Grengftadt bemerkbar wurde; benn bie Bürger fingen an, fich um allerlei zu fümmern, was ber Magiftrat bis babin allein verftanden. Früher hatten fie zuweilen leife gemurmelt, jest widersprachen unrubige Ropfe obne Schen, ein fleines Localblatt wurde gegründet, nicht zur Freude bes Bürgermeisters, barin erschienen widersetliche Bemerfungen auch über Städtisches. Der Stadt wurden von ber Regierung bobere Leiftungen zugemuthet, zum theuren Bau eines mächtigen Pfarr- und Schulhauses sollte ein Theil bes Stadtwaldes, an bem bas Berg bes Baters bing, niebergeschlagen werben, und vergeblich fträubten fich Magiftrat und Bürgerschaft bagegen. Ja ber Bürgermeifter felbst wurde bon einem zugewanderten Fremden baran erinnert, bag er nicht mehr zeitgemäß fei. Seit bem vorigen Jahrhundert hatte er, wie damals Landesbrauch war, jeden Handwerksbursschen mit "er" angeredet. Einer, der jetzt kam, wollte sich das nicht gesallen lassen und protestirte unwillig gegen die wegswersende Behandlung. Der Bater sah den Aufsätzigen erstaunt an und vergönnte ihm sernerhin das summarische "man", das hielt der Angeredete für noch schlimmer und sorderte als freier Staatsangehöriger das schiekliche "Sie". Er hatte Recht, und ich besorge, dem alten Bürgermeister mit seinem Silbershaar wurde das auch von der Regierung angedeutet. Solche kleine Zusammenstöße der alten und neuen Zeit kränkten den Bater ties. Erstaunt sah er ringsum eine plötzliche Beränzderung des Lebens, neue Berhältnisse, ganz unerhörte Forderungen, und ihm kam vor, als wenn alles Gute mit dem Alten zu Grunde gehe.

3m Jahr 1847 fuchte er mit 73 Jahren um feine Dienft= entlassung nach. Es war für ihn ein schwerer Abschied, ein Abschied auch von Kreuzburg, der ihm durch Beweise von berglicher Anerkennung, Die ibm die Stadt entgegenbrachte, nicht erleichtert wurde. Er zog mit ber Mutter nach Groß-Strelit zu meinem Bruber. Diefer hatte die Rechte ftubirt, war auf einige Jabre zur Regierung übergegangen und Commiffarius für Auseinandersetzung ber gutsberrlichen und bäuerlichen Berhältniffe geworden. Durch eine ftarte Jugendliebe geboben, batte er mit fteter Unspannung seiner Rraft fich frub zu einer felbständigen Thatiafeit beraufgearbeitet und jett in glücklicher Che feinen Saushalt eingerichtet. Dort lebte ber Bater bis 1848. Die Ereigniffe biefes Jahres er= schütterten ihn tief. 2118 er am Abend des 17. November die Nachricht vom Widerstande ber Nationalversammlung gegen bie königliche Auflösungsordre las, brach ein kurzer Schmerzensruf aus feiner Seele, - wie die beforgte Mutter in ber Racht nach ihm fab, fand fie ihn tot.

## Beim Theater.

Karl von Holtei war 1842 nach Breslau gekommen und hatte die fünstlerische Leitung des Stadttheaters übernommen. Wir wurden balb gute Befannte, sagen neben einander am Mittagstisch und spielten Domino um ben Raffe. Holtei hatte ein langes Wanderleben hinter sich und in dem unsteten Treiben auch wohl manche Ginbufe erlitten. Aber in allen Beziehungen zu seinen literarischen Bekannten war er ein feinfühlender Mann von Chre geblieben. Er lebte fehr einfach mit geringen Bedürfnissen, obgleich bas Gelb für ihn nicht ben landesüblichen Werth hatte; benn wenn es ihm einmal fehlte, pactte er kleine Bücher ein, fuhr in die Welt, um bramatische Vorlesungen zu halten und kehrte in ber Regel nach einigen Wochen mit gefüllten Beuteln zurück. Sein Drang zu schaffen war sehr lebendig. Runft und Urtheil nicht sicher. auf Wohlgelungenes folgte gänzlich Verfehltes, und es war merkwürdig, wie sehr er, ber Bühnenkundige, sich über bas Wirksame seiner Erfindungen täuschen konnte. Er war auch vor den Arbeiten Anderer nicht geeignet Kritik zu üben, und ging allen Erörterungen barüber aus bem Wege. Aber er hatte warme und neidlose Anerkennung für jede selbständige Rraft und wurde nicht mübe, sich zum Nuten Anderer schreibend und befürwortend in Bewegung zu setzen. Seiner nervösen und reizbaren Natur fehlte die gleichmäßige Stimmung allzusehr, boch auch, wenn ihn etwas verstörte, wurde er Anderen

nicht lästig, sondern zog sich still in sich zurück. Mir wurde er lieb und werthvoll, weil es kaum einen Zweiten gab, der mit Personen und Verhältnissen der deutschen Bühnen so bekannt war wie er. Da er mir aber auf Fragen über unser Handwerk nicht Auskunft geben konnte, sah ich mich nach anderer Hilfe um.

Schon bei ben Broben gur Brautfahrt batte ich bemertt, baß bie Schauspieler auf einzelne Stellen Werth legten, bie mir unwesentlich schienen, und daß fie Bieles bei ber Darftellung nicht so beraus brachten, wie ich es empfunden batte, jum großen Theil, weil fie es nicht zu machen verftanden, zuweilen aber auch, weil bie Wirfung ber gesprochenen Rebe auf bem Theater eine weit andere war, als ich während ber Arbeit gebacht. 3ch mertte auch, bag mir beim Schreiben zwar an einigen Stellen vorgeschwebt batte, wo bie Bersonen auf ber Bühne steben und wie fie fich zu einander regen follten, bag ich aber die in ber Scene nothwendigen Beränderungen ihrer Stellung nicht beutlich genug geschaut und nicht beguem zurecht gemacht hatte. Mir wurde flar, bag bie Schauspieler für ihre besten Wirkungen zuweilen etwas Anderes zu fordern berechtigt waren, als ich ihnen gegeben, und ich erkannte, daß mir nütslich sein würde, genau zu erfahren, was sie für ihre Runft brauchten. Nun war die Mehrzahl von ihnen wenig geeignet, fich über fünftlerische Aufgaben auszusprechen. Doch Ginen fand ich, ber mir Rebe fteben konnte und ber ein Bergnügen barin fand, über feine Rollen und fein Spiel mit mir zu verhandeln. Das war August Wohlbrud. Er war bas bedeutenbste Talent einer großen Schauspielerfamilie und gehörte feiner Bilbung nach ber Hamburger Schule an; feines Detailliren, biebere Sentimentalität, zuweilen altfrantische Zierlichkeit waren bie Eigenschaften biefer Entwickelungsstufe bramatischer Runft. Wohlbruds Inftinkt für kunftlerische Wahrheit war merkwürdig richtig; Stimme und Meußeres fetten ibm fefte Grengen, Shylock und Nathan fielen noch vollständig in das Bereich

seiner Mittel, Lear lag ichon jenseits. Innerhalb biefer Grenzen aber besaf taum ein beutscher Schauspieler so großes Repertoir, wenige eine so dauerhafte Darstellungsfraft wie er. Es verschlug ihm nichts, sieben Tage ber Woche hinter einander zu spielen, beut Menenius, morgen ben Weltumsegler, übermorgen ben Lügner Krack, barauf Nathan, ben alten Klingsberg, ben Beizigen und zum Sonnabend ben Bengel Nazi in ber Bosse Eulenspiegel, wo er Nankinghöschen trug, an benen bie Jacke festgenäht war; er verstand zu rühren, Cachucha zu tanzen und sogar zu singen, war in allen Rollen tüchtig, in einigen unübertrefflich. Und bazu kam als größter Borzug, daß er ein cchter Charakterspieler war, darin war er Beckmann und Scholz, den großen Wiener Komikern jener Jahre, überlegen, benn Neftrop war nur ein großer Schwätzer, aber kein Ro-Bedmann's Meisterschaft bestand barin, daß er in die Maske eines drolligen Kauzes kleine Scherze und allerliebste Erfindungen einsetzte, ziemlich unbefümmert barum, ob sie zur Rolle pakten. Scholz war groß als Tölpel, er hatte diesen Charakter zu einer ähnlichen Birtuosität ausgebildet, wie die alten Hanswürfte einzelne Masten, die durch fie beliebt wurden und mit ihnen vergingen. Beide waren einförmig und ihre Laune starb, wenn sie gezwungen wurden, die Arbeit des Dichters zu ehren; Wohlbrück verftand aus Allem einen Charafter zu machen, er war in jeder Rolle ein Anderer, und weil er bestimmte Persönlichkeiten bildete, wirkte er auch ba, wo die Boffe sehr niedrig ging, immer noch behaglich und schützte das Bublikum vor der Verstimmung, welche Gemeinheit bervorbringt, wenn sie nicht als Inhalt eines geschlossenen Charatters auf die Bretter tritt. In den wenigen Rollen unseres Theaters, wo der humor bereits vom Dichter in meisterhafter Bestimmtheit dargestellt ift, bat der Komifer die Feuerprobe zu bestehen, ob er ein Künstler ist, und eine der besten Leistungen Wohlbrucks war sein Menenius. In Breslau blieb er durch fünfzehn Jahre Liebling des Publifums, Träger und Schut-

**;**.

geist aller Possen und Kassenstücke, und bewahrte babei boch Begeisterung für die großen Aufgaben seiner Kunst. Ihn suchte ich gern auf und er wurde nicht mübe, Stellen seiner Rollen, auf die es uns ankam, vorzuspielen und dabei zu erklären, warum er es gerade so mache und nicht anders. Wir sasen oft bis lange nach Mitternacht in solchem Zwiegespräch.

3ch hatte in dieser Zeit für bas Theater bier und ba Gelegentliches geschrieben, außer Brologen ein Westspiel, mit welchem eine Berfammlung ber beutschen Landwirthe begrüßt wurde, barin fampften Rübezahl als Bertreter ber ungebanbigten Naturfrafte und Buck als Führer landwirthichaftlicher Elfen in friegerischen Versen gegen einander, bis Germania er= schien und ben Streit schlichtete. Die Ausführung ber 3bee war nicht auf's Befte gelungen und die stolze Germania vermochte burchaus nicht, einen guten Abschluß zu verleihen. Mit ben Bersen war ich später nicht unzufrieden. Ich begann ferner eine Oper "Ruffen und Ticherkeffen", worin fich bie Liebenben zulett felbst in die Luft sprengen; ich erfann eine politische Boffe "Dornröschen", worin vier Bringen: Treffleton, Carreau, Bickowitsch und Michel Berg mit ihrem Gefolge von Kartenblattern ausziehen, um die schlafende Schönheit zu erlofen, welche unter wohlwollender Aufficht bes Beifterfürften Euro= pius fteht. Der beutsche Michel, ber mit seinem unpraktischen Hofmeifter Philosophus die Fahrt unternommen bat, gewinnt zulett die Braut, nachdem er durch einige Acte von den Anberen febr schlecht behandelt worden ift. Die 3bee war nicht übel, der guten Laune fehlte bas Derbe und Kräftige, was die Posse braucht, und als Holtei, bem ich bas Bruchstück zeigte, beim Durchlesen ben politischen Sintergrund gar nicht mertte, ließ ich es unvollendet liegen.

Im Sommer 1844 entstand der Plan zu dem Drama, "der Gelehrte". Ich fühlte mich, obgleich ich ein fester Libes raler war, oft im Gegensatz zu dem geräuschvollen und flachen

Bebahren bes jungen Geschlechts, welches fich in ben preußischen größeren Städten rührte, und hatte die Ansicht, daß jeder sichere politische Fortschritt von einer Steigerung ber Volkskraft auf allen Gebieten des wirklichen Lebens abhängig sei. Diese Steigerung der Kraft aber werde zunächst durch. ben Zwang ber realen Berhältnisse bewirft, bis zu einem gewissen Grade auch durch Lehre und versönlichen Einfluß Solcher, welche sich eine Lebensaufgabe daraus machen, den kleinen Kreisen bes Volkes die Kraft zu mehren. Die Grundlage und Stimmung bes Stückes wurden burch ben Gegensat zwi= schen zwei Freunden gegeben, von denen der Gine, ein stiller Gelehrter, dazu kommt, von seiner Wissenschaft zu scheiben und als Arbeiter mitten im Bolfe niederzusitzen, mährend ber Andere, Politifer mit fortschrittlichem Antlit, julett bem Dienst bei einem Ariftofraten verfällt. Das Bange follte brei Abtheilungen haben. Die erste: Lösung des Gelehrten Walter von der Geliebten Leontine, welche sich ihrem Better, bem Fürsten, auf Reisen verlobt bat, um einen Kamilienzwist zu beenden, und Lösung Walters von seinem Amte; die zweite: Gegenfate und Rämpfe, in welche Walter als Werkführer in dem Geschäft eines großen Steinmeten mit ben Arbeitern gerath und seine Entfernung von bort, welche durch die unerwiederte Neigung ber Meisterstochter zu ihm veranlaßt wird. Nachdem er ver= schwunden, erscheint Leontine als Berlobte bes Kürsten auf Reisen, sie ist nach jener Trennung von Walter in Tieffinn versunken, wird mit der Tochter des Steinmeten bekannt, ent= beckt, daß Walter hier gewesen, und findet im Berkehr mit bem Mädchen die Kraft, sich von dem Kürsten zu trennen. Dritte Abtheilung: ber Familienstreit ift auf's Reue entbrannt, die Güter der Leontine sind dem Fürsten zugesprochen, der Freund Walters ift sein Geschäftsführer geworden. Walter kommt als Steinmet wegen großer Bauten, welche ber Andere einrichten soll. Conflicte, Erklärungen, Bereinigung ber Liebenben.

,

į

Nur der erste Act wurde vollendet. Ich sand eine Befriedigung darin, daß ich mich an einem modernen Stoff mit
unserm dramatischen Jambus versucht und die Sprache gesunden hatte, in der nach meiner Meinung ein Schauspiel in Bersen zu behandeln war. Die späteren Theile der Handlung lockten mich weniger, weil mir die anregenden Beobachtungen aus dem wirklichen Leben nicht so reichlich zu Gebot standen, und weil ich den ersten Act niedergeschrieben hatte, bevor dem letzten Act eine befriedigende Handlung ersunden war.

Unleugbar wurde ich durch den unablässigen Zug zu eignem Schaffen gerabe in ber Zeit geftort, wo mir für eine fruchtbare akademische Thätigkeit bie größte Sammlung nöthig gewesen ware. Ich habe feinen Grund, zu bedauern, daß all= mählich die Freude, felbst Dichterisches zu bilben, ftarker ward, als der Drang, über dem zu verweilen, was Andere in alter und neuerer Zeit geschaffen haben, und ich barf mit Fug behaupten, daß ich nicht in jugendlicher Gelbstüberschätzung bem erwählten Gelehrtenberuf entjagte; benn ich war 28 Jahr alt, als ich mich entschloß, meine Vorlesungen einzuftellen. Die Beigerung ber Facultät, mir eine beabsichtigte Borlefung über beutsche Culturgeschichte zu gestatten, gab die Beranlaffung. Die Facultät war formell gang in ihrem Rechte; benn ich war nur für die beutsche Sprache und Literatur habilitirt, auch hatten meine wiffenschaftlichen Leiftungen ihr feinerlei Grund gegeben, mir auf bem neugewählten Gebiet etwas Besonberes zuzutrauen, und die Welt bat völlig nichts baran verloren. daß mir dies Collegium nicht gestattet werden wollte; benn was ich etwa von ben Zuftanden aus beutscher Bergangenheit ben Buborern batte berichten fonnen, bas mitzutheilen babe ich mir später mit reiferem Wiffen boch nicht verfagt, wenn auch in anderer Form. Damals aber war mir bas Berweigern ärgerlich.

Ich blieb in Breslau, zog mich von manchem Zerftreuenben zurud und arbeitete ftill für meine Zufunft.

Eines Tages trat Berthold Auerbach bei mir ein, bamals in voller Jugendfraft und auf ber Sobe feines literarischen · Rubms. Denn wie man auch ben Werth von Allem, was er fpater gefcbrieben, beurtheilen moge, bie beiben erften Banbe ber Schwarzwälber Dorfgeschichten waren bei weitem bas Wirksamste, was er geschaffen bat, für Deutschland ein literarifches Ereigniff. Sie erschienen als eine Erlöfung von ber öben Salonliteratur, welche frangofischen Borbilbern ungeschickt nacharbeitete, fie brachten Schilberungen aus bem beutschen Bolksthum zu Ehren, Charaftere und Sitten, Die auf unferem Boben gewachsen waren. Das wurde überall bankbar empfunden und der frische treubergige Gesell, welcher den Rord= beutschen felbst wie eine Gestalt aus seinen Dorfgeschichten entgegentrat, ward, wobin er fam, mit Begeifterung empfangen und als Berfünder einer neuen Gattung von Boefie gefeiert. Es ift jett leicht, die Grenzen feiner Begabung abzumeffen und in feiner Beise zu schildern die Manier zu erkennen, wer aber mit ibm jung gewesen ist, wird die große und wohlthatige Einwirkung feiner Geschichten bankbar in ber Seele be= wahren. Er war in jenen Jahren lebensfroh, hoffnungsvoll und nicht gang fo beifallsbedürftig, als er wohl fpater murbe, ein lieber Ramerad. Ich habe niemals einen zweiten fennen gelernt, ber mit fo findlicher Singabe fein Inneres aufschloß und feine Freunde fo völlig zu Bertrauten feiner geiftigen Ur= beit machte, wie er; gute Ginfalle und poetische Bilber, fleine darafteriftische Züge bie ibm aufgegangen waren, theilte er immer wieder mit und schliff sich burch bie Mittheilung felbst bie bunten Steine, welche er fpater in seine Dichtungen binein= fette. Niemand ging fo forglos wie er, mit einem Befannten Arm in Arm, und immer war er es, ber sich einbing, und ber Andere führte. Go wurde es auch mit uns Beiben. Babrend feines Aufenthalts in Breslau war er in besonders gehobener Stimmung. Er hatte fich bort eine Braut geworben, die seine erfte Frau wurde, ein liebenswerthes

gartes Mädchen, das ich wohl früher bei Agnes Frang gesehen batte. Als er mit ihr vermählt werden follte, lud er mich ein, weil Niemand von seiner Berwandtschaft zugegen war, bei ber Trauung als fein Zeuge zu erscheinen. "Gut, wie habe ich mich zu verhalten?" "Komm nur zu ber und ber Stunde in bas Gottesbaus." 3ch ging, erhielt beim Eintritt von zwei Thurstebern die unwillige Ermabnung: "So setzen Sie boch auf", und ward Zeuge, wie er würdig unter bem Brauthimmel ftand und burch Beiger nach einer fehr guten Rebe getraut wurde. 3ch konnte ibm mit vollem Bergen meine Freude über ein Glück aussprechen, bem leiber feine Erbenbauer beschieden war. Bon ba an bat er mir burch sein ganges Leben eine wahrhaft herzliche Zuneigung bewahrt, obgleich ich ihm zuweilen wider Willen bitter weh thun mußte. Er hatte ben Roman "Neues Leben" verfaßt und forberte eine Besprechung burch mich in ben Grenzboten, ich ließ ihn ersuchen, bavon abzusehen, aber er beharrte barauf. Die Besprechung bereitete nicht nur ibm, auch seinem Berleger Mathy Herzeleid. Dann batte er sein Trauerspiel "Andreas Hofer" geschrieben, wieder vorber gewarnt, weil es leicht mar, den Mißerfolg vorauszusehen. Als er es doch nach Leipzig brachte, eine unförmliche Maffe von fleinen Scenen, in bie er sich den gangen Tiroler Aufstand zerpflückt hatte, hielt er vier Tage lang einer Rritif Stand, Die fast Nichts bestehen laffen tonnte. Mit inniger Theilnahme fab ich feinen Schmerz, wenn ihm eine liebe Erfindung nach ber anderen, die fleinen Blütben seines wilben Strauches, abgeriffen wurden. Er war gulett bleich und vergrämt, aber er blieb beharrlich. Kein Anderer batte bas ausgehalten, und am Ende mußte er boren, baß das Uebriggebliebene doch noch nichts Rechtes sei. Auch in anderen Dingen batten wir nicht immer dieselbe Auffaffung, aber seine Freundestreue überftand alle Kränkungen seines Gelbitgefühls.

Seit 1840 rührte fich eroberungsluftig ein neues Leben in

ber bramatischen Literatur und in den Seelen derer, welche für die Unterhaltung des gebildeten Publikums sorgten. Die ältere Generation der Unterhaltungsschriftsteller war stärker durch die Engländer, zumal Walter Scott, beeinflußt worden, die jüngeren hingen von Stil und Geschmack der Franzosen ab. Sine Reise nach Paris war für die deutschen Schriftsteller ebenso wünschenswerth wie für den Archäologen eine Fahrt nach Italien. Laube und Gutsow hatten begonnen für das Theater zu schreiben und man hoffte für das deutsche Schauspiel eine neue Blüthe. Wenn man auch den poetischen Werth ihrer ersten Dramen, welche als Anzeichen einer neuen Zeit Ausseichen erregten, nicht allzu hoch stellt, sie waren unsleugdar ein großer Fortschritt, schon darum, weil sie durchaus auf Bühnenwirkung ausgingen.

Mich verlette an den Franzosen das keltische Wesen, welsches dort in der Literatur nach Molière alsmählich obenauf gestommen ist, und die Stücke Victor Hugo's, wie Hernani und Le roi s'amuse waren mir völlig zuwider. Wohl aber erkannte ich den Werth des französischen Lustspiels für die Bühne. In diesem Bereich war damals Scribe das herrschende Talent. Es wurde einem Deutschen leicht, zu übersehen, daß seine Bühnengestalten sast alle zu mager waren, und daß er seine Handslung mit größerem Streben nach wirkungsvollen Situationen, als nach innerer Wahrscheinlichkeit zusammensügte, aber der Bau der Scenen selbst und der behende Dialog waren vortrefslich. Seine Stücke besaßen, was der deutschen Bühne allzusehr sehlte, und wir Alle konnten nach dieser Richtung von den Franzosen sernen.

Im Frühjahr 1846 schrieb ich zu Breslau das Schauspiel "die Valentine", und es ging mir dabei, wie bei allen meinen späteren Arbeiten von freier Erfindung; langsam kam mir die Wärme für den Stoff, deren ich bedarf, um überhaupt schreiben zu können. Sobald aber die Hauptcharaktere und die Situationen sessstanden, ließ mich die Arbeit nicht los und die Aus-

führung war wieber eine Zeit stiller Freude und gehobener Stimmung. Das Schauspiel zeigt deutlich den Geschmack jener Jahre und ein wenig auch die Einwirkung der französischen Komödie. Für jeden Helden, den der Dichter ersann, war es damals wünschenswerth, sich in der Fremde gerührt zu haben. Das kleinstaatliche Wesen der deutschen Heimat, die engen Berhältnisse und unsere alte Spießbürgerei wurden mit großer Berachtung verurtheilt. Aber, was bedenklicher war, in der Sehnsucht nach größerer Freiheit wurde auch die herkömmsliche Ausfassung von Sitte und Sittlichkeit mit kritischem Blicke betrachtet und oft zu niedrig geschätzt. In der "Balentine" verräth der freie Held Georg am auffälligsten die Unsfreiheit des Dichters.

Oft fteben ber geringe Runftwerth eines poetischen Werfes und das abfällige Urtheil, womit ein fpateres Geschlecht daffelbe richtet, in schroffem Gegensatz zu ber warmen Anerkennung, welche ihm in der Zeit seines Erscheinens zu Theil wird. Das war von je fo und wird bleiben; benn die Mängel einer Dichtung in Charafteren, Sandlung und Sprache find oft nur ein Abbild ber besonderen Mängel, welche ber gesammten Bilbung einer Zeit anbangen. Lefer und Borer erfreuen fich am meiften an ber Abspiegelung beffen, was ihnen felbst eigenthumlich ift und im Dichterwerf als neue Gabe gegenüber bem Alten erscheint, und jede Dichtung, welche frischen, noch nicht bagewesenen Abdruck ber Zustände und Anschauungen bietet, bie gerade modern find, gilt ben Lebenden als neuer Fund und als ein Fortschritt in ber Runft. Die Folgezeit freilich erspart bem Schaffenden ben Rückschlag nicht, und wenn sein Gebicht Berbildungen vergangener Jahre recht beutlich offen= bart, so wird baffelbe bem jüngeren Geschlecht, welches sich im Kampfe gegen bas ältere zu erheben sucht, gerade wegen berfelben Besonderheiten verleidet, burch die es im Anfange ben Menschen lieb wurde. Glücklich ift ber Autor, bem vergonnt war, in feinen Arbeiten auch fo viel von dem tüchtigen und gefunden Leben seines Volkes abzuspiegeln, daß das spätere Urtheil über die Mängel, welche ihm als Schwäche seiner Zeitbildung anhaften, ein mildes wird.

Ich aber hatte während der Niederschrift des Schauspiels die frohe Empfindung, daß ich der dramatischen Bewegung in den Charakteren und der wirksamen Scenenführung Herr geworden war. Das Stück konnte dis auf eine kleine Verseinsachung der Scenerie, so wie es niedergeschrieben war, aufsgeführt werden.

Noch fehlte Etwas, was bem bramatischen Schriftsteller nöthia ist: genaue Kenntniß und einige Uebung in der Regiearbeit, ich hatte noch zu lernen, wie man ein Stück in Scene setzt und einstudirt. Deshalb ging ich im Winter 1846 nach Leivzig, wo das Schausviel gerade unter der Führung von Heinrich Marr ein vielversprechendes Aussehen gewonnen hatte. Dort wurde mir bereitwillig gestattet, ben täglichen Proben, so oft ich wollte, beizuwohnen und Alles, was ich zu kennen begehrte: ben Bau der Bühne, alle Vorbereitung und Hilfe ber Aufführungen bis auf die Werke des Schnürbobens, genau zu erkunden. Es waren einige gute Monate, die ich dort verlebt habe: noch jett gehören sie zu meinen angenehmsten Erinnerungen. Oft war ich im Hause von Heinrich Laube. Wir waren Landsleute, aber wir waren auf gang verschiedenem Boben beraufgewachsen. Er, ber ältere, galt immer noch für einen Führer der jungdeutschen Richtung, und hatte die Vorliebe für französischen Beist in sich aufgenommen, ich folgte ber Strömung, welche die beutsche Art in der Boesie zu Ehren bringen wollte. Den Gegensatz fühlten wir Beibe, etwas bavon bat auch in späteren Jahren bestanden, aber wir baben immer vermieben, das gute personliche Einvernehmen dadurch zu stören. In Wahrheit war der gesammte jungdeutsche Trödel nicht seiner Natur gemäß, welche berb, praktisch, auf verstänbige Würdigung des wirklichen Lebens angelegt war, er hatte ein redliches beutsches Gemüth mit allen Bedürfnissen bes

beutschen Herzens in She und Familienleben. Daß ihm eine liebenswerthe Frau als Vertraute und Beratherin zur Seite stand, das erleichterte ihm die Befreiung von den literarischen Schwächen seiner Jugend.

Außerbem verkehrte ich fast nur mit den Schauspielern Marr, Bertha Unzelmann, Joseph Wagner, Elisabeth Sangalli. Den Stunden nach dem Theater, welche wir in lebhafter Untershaltung über unsere Kunst am Theetisch zubrachten, habe ich Bieles zu danken, und lobend muß ich hervorheben, wie hinsgebend Alle für ihre Kunst lebten, und wie gut bei aller Zwanglosigkeit die Haltung war, in welcher diese Kinder der launigsten Muse mit einander verkehrten. Nur selten brach die Heftigkeit Heinrich Marr's, der damals wohl auf der Höhe seiner Tüchtigkeit stand, heraus. In meiner Gegenwart wurde "die Balentine" einstudirt; das Stück gesiel.

Ich wurde auf einmal ein Dichter, der zu Hoffnungen berechtigte, und fand mich in einem umfangreichen Briefverkehr,
genoß reichlich das Vergnügen, welches durch das freundliche Entgegenkommen der Theaterleitungen und durch die Empfänglichkeit der Darsteller bereitet wird, und machte auch Ersahrungen über Ungeschick der Intendanzen und Sitelkeit der Künstler.

Als ich "die Balentine" an die Theater versandt hatte, ershielt ich zu Leipzig einen Brief Gutzkows, der damals Dramaturg des Dresdener Hoftheaters war, er sei geneigt, das Stück zu geben, doch sei vorher persönliche Besprechung nöthig. Ich suhr nach Dresden und ging zu ihm. Er empfing mich, die Finger der rechten Hand hinter der Rockflappe, genau so, wie auf der Bühne der Minister einen armen Teusel von Bittsteller annimmt, und leitete stehend die Berhandlung mit den Worten ein: "Ihr Stück ist so, wie Sie es versandt haben, sür unsere Bühne nicht zu gebrauchen, ich din aber bereit selbst die nöthigen Uenderungen vorzunehmen und dasselbe für das deutsche Theater einzurichten und frage, ob Sie mir dies

überlaffen wollen." 3ch mußte antworten: "Nein; ich habe im zweiten Act eine fleine Scenenanderung gemacht, Die ich ben Theatern nachträglich zusenden werde, im llebrigen habe ich bei ber Leipziger Aufführung gefeben, bag bas Stück buhnen= gerecht ift." Darauf er, noch ftrenger: "Leipzig ift nicht maß= gebend, wenn wir bas Stück bier jur Aufführung bringen follen, muffen Gie fich bie Menberungen gefallen laffen, bie ich für nöthig finde." Und ich: "Nach biefer Erflärung muß ich Ihnen antworten, entweder geben Gie bas Schauspiel fo, wie ich es übersandt habe mit ber erwähnten Aenberung, ober ich, ber Berfaffer, verfage Ihnen die Aufführung und forbere meine Sendung zurud. Leben Sie wohl." Eine Beile barauf fam Emil Devrient - burch seine Gaftspiele in Breslau ein alter Befannter - eilfertig in bas Sotel: "Bas baben Gie mit Guttow gehabt, er war außer fich bei mir." 3ch schilberte ibm ben lächerlichen Berlauf. Emil entfaltete bie Fittige eines versöhnenden Engels und lud zu einem Friedensmahl. Bei Tisch saß ich Gustow gegenüber, ich unterhielt mich mit meinen Nachbarinnen, während er schweigsam beobachtete. Nach bem Effen trat er an mich, sprach artig sein Bedauern über bas Migverständniß aus und ersuchte um Zusendung meiner Menberung. Das Stück wurde jedoch erst gegeben, als er nicht mehr Dramaturg war, und als Grund angeführt, daß bie Intendang Bedenken gehabt hatte, was febr wahrscheinlich war. Guttow aber habe ich unter vier Augen nur noch einmal gefeben und da erschien er mir in anderem Licht. Er batte fast zu berfelben Zeit, wo das Schauspiel "Graf Walbemar" auf die Bretter fam, bas Traueripiel "Bullenweber" geschrieben und bamit fein Blück gehabt. Damals machte er mir gang uner= wartet in Dresben einen Besuch, fing von Walbemar an und iprach Beiftimmung und Bebenken bagegen fo gescheibt und unbefangen aus, baß ich gang erstaunt war; bann ging er auf fein Stud über, bedauerte ben unglücklichen Burf und äußerte fich schonungslos über fein eigenes Schaffen. Er batte leiber in Allem Recht was er von sich sagte und ich schied mit wahrbafter Theilnahme von ihm.

Einen heiteren Borfall anderer Art erlebte ich in Berlin. Louis Schneider, der gern Spisoden spielte und sich bei der Regie wohlwollend die kleine Rolle eines einbrechenden Spissbuben, "des Zigenners" ausgebeten hatte, nahm mich vor der Probe bei Seite, erklärte mir, daß es sein Grundsatz sei, sich in Allem nach den Wünschen des Dichters zu richten, und erssuchte deshalb in der Garderobe sein Costüm anzusehen. Dort wies er dem erstaunten Berfasser einen ungarischen Zigennersanzug, wie für einen Maskenball, den er sich eigens zusammengesetzt hatte: unförmlichen Schlapphut, buntgeschnürten Rock, enge Beinkleider und gelbe Stiesletten mit ungeheuren Sporen.

"Unmöglich, Berr Schneiber, ber Spigname Zigeuner ift für ben Strolch nur gewählt, um ber Regie und bem Darfteller eine fleine Schattirung in ber Erscheinung nabe gu legen: buntles Saar, braune Saut, die Beinkleiber in ben Stiefeln, allenfalls bie beftigen Bewegungen eines Gublanbers. Sie wollen boch nicht mit klirrenben Sporen ben Balfon binauffteigen." "Deinen Gie nicht?" frug er enttäuscht. 2018 nun in ber Probe bie bebenkliche Scene fam, wo bie einbrechenben Gauner bas Zwiegespräch zwischen Balentine und Georg ftoren, that Zigeuner Schneiber mit ben Sanben bie Kalten bes Baltonvorhangs ein wenig auseinander und ftecte fein rundes Angesicht mit schlauer Miene so hindurch, daß ber Kopf von bem dunkeln Vorhang gang umrahmt wurde. Da das Bublifum obnedies gewöhnt war zu lachen, so oft er auftrat, mußte biefe groteste Ginführung feines Gefichtes tötlich für bie Wirfung ber Scene und wahrscheinlich für bas gange Stiick werben. Ich fagte ibm bas, und er versprach ergeben, fein Antlit ben Zuschauern zu verfagen und nur an ben Falten bes Borbangs zu rühren. Beil aber vorauszuseben war, daß er bei der Borftellung doch irgend etwas unter-

• ٠. : ٠.

. . z. t

wenden mußte, leicht der Humor über das Wesen der beiden so verschiedenen Größen, von denen jeder die Welt durch bunte Seifenblasen umgestalten wollte, die er in die Luft schickte, während jeder die eigenen geschäftlichen Verpflichtungen mit

wahrhaft findlichem Ungeschick behandelte.

Much Richard Wagner wurde mir in größerer Gesellschaft bekannt, ohne daß ich ihm näber trat. Dieser erzählte bei einem Begegnen im Berbft 1848, bag ibn bie 3bee gu einer großen Oper beschäftige, die in ber germanischen Götterwelt fpielen folle; ber Inhalt aus ber nordischen Belbenfage stand ihm noch nicht fest, aber was ihn für die Idee begeisterte, war ein Chor ber Walfüren, die auf ihren Roffen durch die Luft reiten. Diese Wirkung schilberte er mit großem Feuer. "Barum wollen Sie die armen Mädchen an Stricke bangen, fie werden Ihnen in der Sobe vor Angst schlecht fingen." Aber bas Schweben in ber Luft und ber Befang aus ber Sobe war für ibn gerade bas Lockende, was ibm die Stoffe aus diefer Götter= welt zuerft vertraulich machte. Nun ift für einen Schaffenben nichts fo charakteriftisch, als bas Ei, aus welchem fein Bogel berausfliegt. Die Freude an unerhörten Decorationswirfungen ift mir immer als ber Grundzug und bas ftille "Leitmotiv" feines Schaffens ericbienen.

Im Herbst 1847 schrieb ich in Dresden das Schauspiel "Graf Waldemar". Es sollte ein Gegenstück zu "Balentine" sein. Der Stoff hatte einige Schwierigkeiten. Die erste war das Gewagte der ganzen Begebenheit. Diese Gefahr glaubte ich durch eine vornehme Behandlung, auf die ich mir etwas zu Gnte that, bewältigt zu haben. Ueber das zweite Bedenken, daß Waldemar nach acht Jahren in der Fürstin nicht sogleich eine frühere Bekannte wieder erkennt, konnte daß Publikum allensfalls hinweggebracht werden, ohne daß eine nähere Motivirung nöthig wurde, welche nicht schwer aber peinlich gewesen wäre. Die dritte Schwierigkeit war, daß am Schluß dem Zweisel Raum gelassen ist, ob der gebesserte held in dem

neuen Leben, zu bem er sich so plötzlich entschlossen hat, ausbauern werbe. Diese Schwierigkeit ist nicht überwunden. Sie war aber wohl zu überwinden, wenn ich die Wand-lung am Schluß schon während des Stückes durch einen kleinen Zusatz zu dem Charakter des Helben besser motivirt hätte. Daß ich dies während der Arbeit nicht deutlich empfand, war entweder ein Mangel der Begadung, oder ein Rest von Unreise. Dennoch erschien mir das Schauspiel, wie es sertig vor mir lag, in der ganzen Arbeit als ein Fortschritt gegen das vorhergehende. Die Charaktere waren sür die Darsteller dankbar und die Führung der Scenen soweit bühnengerecht, daß auch dies Stück sast ohne Striche und mit nur einer kleinen Abänderung im letzen Act\*) ausgeführt werden konnte.

Seinem Lauf über die deutschen Theater war das Jahr 1848 nicht günstig. Auch mir lag seitbem Anderes im Sinn, als meine Schriftstellerei; aber das Stück verschaffte mir doch die Freude, in dem Verliner Schauspielhaus eine gute Aufführung zu erleben.

Im Jahre 1847 hatte ich die Bekanntschaft von Ludwig Tied gemacht. Gegen ihn fühlte ich eine jugendliche Berehrung, er galt mir für den Vertreter einer glorreichen Zeit deutscher Dichtkunst und die kleine romantische Zauberwelt seiner Gedickte hatte sich in meine lyrischen Versuche überall eingedrängt. Auch die persönliche Vekanntschaft that mir wohl, die wunders dar leuchtenden Augen in dem ausdrucksvollen Haupte, welches wie ermüdet über die zusammengedrückte Gestalt neigte, und die milde seine Weise, in welcher er sprach und zu fragen wußte. Er war gegen mich von anmuthiger Herzlichkeit. Da nun "Graf Waldemar" in Verlin gegeben werden sollte, erbot er sich, der Schauspielerin Viered die Nolle der Georgine

<sup>\*)</sup> In ber gewagten Schlußscene brachte ursprünglich Georgine bas Terzerol jum Borschein, es war Bertha Unzelmann, welche mit Recht auf ber Abanberung bestand, bag Walbemar bies thun muffe.

einzustudiren. Das war freundlich und es war auch nicht unnüt, benn biefe glangende Bubnengeftalt, eine ber schönften Frauen, welche auf dem deutschen Theater gespielt baben, war nicht reich begabt, ibr fehlte zuweilen die Leidenschaft, noch mehr ber Geift. Die Rolle, welche nicht leicht und in gewiffem Sinne nicht bantbar ift, murbe burch feine Silfe eine febr aute Leiftung. Meine wertben Befannten von Leivzig, Wagner und die Ungelmann waren beide in Berlin engagirt worden und thaten als Walbemar und Gertrud Alles bem Berfaffer eine Freude zu machen; ber vortreffliche Beiß, welcher ben Bater fpielte, batte bas Stud febr forgfältig einstudirt. Es war ein leeres Saus mitten im Strafenlarm bes Juni 1848 und ber Berfaffer faß im Barket fast allein. Aber an bem Abende wurde ihm die größte Freude und Chre eines brama= tischen Schriftstellers zu Theil, baß seine Schauspieler böber, voller und reicher schufen, als ihr Worttext beauspruchte: auch bie fleinste Wirfung ging nicht verloren und die Begeisterung, in welcher die Darfteller ftolg und gehoben bem leeren Saufe ibr Beftes gaben, mar wunderschön. Wenn mir fpater einmal ein Migbehagen barüber nicht erspart blieb, bag von berühmten Künftlern Bieles weit rober und plumper berausgebracht wurde, als ich gewollt, so konnte ich an jenen Abend gurudbenten, um die Sochachtung por ber Schauspielfunit nicht zu verlieren.

In der Folge hat das Schauspiel sich allmählich auf den Theatern festgesetzt, zum Theil weil die Titelrolle von namshaften Darstellern empsohlen wurde, und es ist wie "die Balenstine" dis jetzt Repertoirstück geblieben.

Durch die erwähnten Schauspiele hatte ich festen Fuß auf der deutschen Bühne gesaßt, ich war ein genannter Autor geworden, der von den Theatern mit Achtung betrachtet wurde. Fünf Jahre von der "Brautsahrt" bis zur "Balentine" war ich nach den Geheimnissen des dramatischen Stils auf der Fahrt gewesen, wie das Kind im Märchen hatte ich bei Sonne,

Mond und Sternen barnach geforscht, endlich hatte ich sie gefunden, die Seele schuf sicher und behaglich in der Weise,
welche die Bühne für sich fordert, und ich durfte mir ohne
Selbstüberhebung sagen, daß es zur Zeit in Deutschland Niemanden gab, der die technische Arbeit des Bühnenschriftstellers
besser verstand als ich. Ich hatte einigen Grund zu der Hossnung, daß ich in dem gewählten Beruse ohne übergroße Anstrengung alljährlich ein neues Stück für die deutschen Theater
schreiben und eine gute Stellung in unserer Literatur behaupten würde.

## Bei den Grengboten.

Da fam bas Jahr 1848 und ftellte Aufgaben, bie größer waren als alle Eroberungen auf ber beutschen Bubne. 218 die erste Nachricht von den Berliner Barrifaden in Dresben eintraf, legte ich meinen Theaterfram bei Seite, ich bachte mir, daß ber Staat Kraft und Leben jedes Einzelnen für fich fordere, mein Seimatland Breugen auch mich. Der Ausbruch fam plötlich, doch nicht unerwartet. Seit einem Jahre hatten wir babin gelebt wie Leute, welche unter ihren Füßen Getofe und Schwanken bes Erdbobens empfinden. Alles in ben beutschen Berbältniffen erschien haltlos und locker, und Jeder rief, daß es nicht so bleiben könnte, aber bie Ansichten über bas, mas werden follte, gingen bimmelweit auseinander ins Blaue, Run war seit einem Jahre in Breußen ber Berfuch gemacht worden, eine Bolfsvertretung zu schaffen. Es war halbes Werk, aber wenn irgendwo, so batte man in Breufen bei ber Tüchtigkeit und Jugendfraft bes gangen Wesens und bei ber Anhänglich= feit an ben Staat, die binter allem Geschrei boch im Bolfe vorhanden war, auf eine friedliche Entwickelung hoffen können. Da fam vom Auslande ber wilbe Rausch in die großen Städte; bie allzulange Bevormundung ber Breffe und ber öffentlichen Meinung waren weit größere Schaben gewesen, als man wohl angenommen hatte.

Dennoch war, was die gewaltsame Erhebung verursachte, im letzten Grunde durchaus nicht eine Zerrüttung des Staates,

nicht schlechte Verwaltung, nicht unerträgliche Beschränkung ber perfönlichen Freiheit, sondern vielmehr der Umstand, daß bie Deutschen ber jungeren Generation zu wenig vorfanden, woran sie ihr angeborenes, untilgbares Bedürfniß zu lieben und zu verehren, befriedigen konnten. Die Berson Friedrich Wilhelms III hatten sich die Preußen nach ihren gemüthlichen Wünschen zugerichtet und an diesem Idealbilde mit treuer Wärme festgehalten, so lang er lebte, bas Wesen seines Nachfolgers war ihnen unverständlich und unsympathisch, das unabläffige Hervortreten eines persönlichen Willens, bem die Festigfeit fo fehr fehlte, batte gereizt und erbittert, es gab, wobin man die Augen richtete, keinen Menschen in berrschender Stellung, dem man sich mit vollem Herzen bingeben konnte. Das war die deutsche Gefahr. Dieser Umstand verursachte, daß eine lange Rette widerwärtiger und abgeschmackter Erscheinungen bie Seelen verftorte. Den Mangel an Belben suchten sich die Deutschen in der nächsten Zeit immer wieder zu ersetzen, der Gifer, mit welchem sie ihr Herz an belltonende Redner ober auch an öftreichische Herren mit volksthümlichem Unstrich hingen, war bezeichnend für ben Zustand einer unbefriedigten Gebnsucht.

Ich fühlte mich in biefer Zeit zu Dresben vereinsamt, meine Berleger Ruge und Fröbel wurden mir schnell entsfremdet, und ich sah umber, ob ich irgendwo Gelegenheit finden könnte, mich in meiner Art thätig zu erweisen.

Bu ben politischen Vereinen, welche in Sachsen zusammentraten, hatte ich, so lange sie bestanden, keinerlei Verhältnis. Der deutsche Verein, welcher für den gemäßigten galt, und besonnene Männer enthielt, schwankte in seinen Beschlüssen und Flugblättern unsicher umher, weil es in jenen Monaten auch einem verständigen Sachsen fast unmöglich wurde, den Glauben an eine Führerschaft Preußens und die Trennung von Destreich sestzuhalten. Den Vaterlandsverein aber, offenbar den stärkeren, beurtheilte man am milbesten, wenn man ihn mit humor betrachtete, oft freilich wurde ber Merger übermächtig. Er war feine neue und feine fächfische Erfindung. In Preußen war seit Jahren an bem jungeren Geschlecht genau biefelbe Gemüthsrichtung erkennbar gewesen, fie bat unter verschiedenen Namen bis zur Gegenwart bestanden, und wird wahrscheinlich bauern, so lange unser Boltsthum besteht.

Diese Richtung batte in ben letten Jahrzehnten überall in Deutschland Zusammenbang und eine gewiffe Bereinserfahrung gefunden. In Sachsen war Robert Blum, welcher bamals für ben erften Leiter galt, mir feit einem Befuche au Leipzig im Jahre 1845 burch seine Stellung als Theatersecretar wohl befannt als ein gutmütbiger behaglicher Mann, ben feine große Gabe wirfungsvoll zu reben und fein pathetischer Schwung jum Bolfsführer machten. Er batte mich in jener Zeit ein= gelaben ber Gründung einer chriftfatholischen Gemeinde in Leipzig beizuwohnen. Denn obgleich feine eigenen firchlichen Bedürfnisse nicht stark waren, und ihm, wie er vertraulich gestand, die Sache nicht nabe lag, so wollte er boch als Ratholik sich biefer Bewegung nicht entziehen. Ich borte bes= balb erftaunt, mit welchem Teuer er in der Bersammlung gegen bie Schaben ber herrschenden Rirche wetterte. 218 aber einer ber Unwesenden ben flugen Ginwand erhob, baf biefe Schaben zwar durchaus vorhanden wären, daß man aber als liberaler Katholik eine Besserung vor Allem innerhalb ber Kirche selbst burch Beschwerben und Borftellung ber Gemeinden bei den Regenten der Kirche erstreben müsse, da wurde Blum in seinem conftitutionellen Gewiffen sichtlich unsicher, und Professor Buttte, ber als hiftorischer Rathgeber mit vielen großen Büchern zur Seite faß, mußte ihm unter bem Tifch einen Zettel gufteden, auf welchem eine Feftsetzung bes Tribentinischen Conciliums angezogen war, welche jede Thätigkeit ber Laien beseitigte. Er warf nur einen Blick auf ben Zettel und erhob fich sofort gewaltig, gab bem Borrebner warme Beiftimmung wegen bes Einwandes zu erfennen, und vernichtete bann die Forderung mit

tiefster Bewegung, indem er den Paragraphen mit einer Stimme anführte, die wie der Donner rollte. Dagegen war nichts zu machen und die Gemeinde wurde ohne Widerrede gegründet.

Jetzt im Frühjahr 1848 erließ der Berein viele harte Urtheile gegen die bestehenden Staatsgewalten, und seine Mitglieder tappten Schritt für Schritt in die Republik hinein. Wenn ihnen aber auch beide Großmächte des alten Bundes für gemeinschädliche Erfindungen feudaler Vergangenheit galten, so war doch die stille Abneigung gegen den Nachbar Preußen, von dem sie am meisten beeinslußt wurden, die größere; was bei Sachsen nicht zu verwundern war.

Während nun überall die Menschen in Sorge, Zweifel und thörichten Hoffnungen umhertrieben, empfand ein Preuße unter den Nachbarn das Glück, einem Staate anzugehören, dem trotz Allem die Zukunft in dem zerrissenen und haltlosen Deutschsland gehören mußte. Die häßlichen Erscheinungen, welche das Tagesleben auch in der Heimat zeigte, waren nicht so nahe, daß sie das Urtheil verwirrten, und was daheim groß war, das wurde bei den Nachbarn wärmer empfunden. So war es wohl einem Preußen zu verzeihen, wenn er, trotz der Bersliner Tumulte und dem Fahnenritt Friedrich Wilhelms IV mit stillem Stolze zwischen den streitenden Parteien dahinging.

In diesen Wochen steigender Bewegung kam einmal Laube zu mir, erzählte, daß er sichere Aussicht habe, von Deutsch-Böhmen in die Franksurter Nationalversammlung gewählt zu werden, und sorderte mich zur Bewerdung für einen andern Wahlkreis Böhmens auf, wo der Candidat durchaus sehle, der Ersolg sei sicher. Ich aber konnte von einem böhmischen Ort eine Wahl in einen deutschen Reichstag nicht annehmen, ich hätte mich ja selbst wieder hinauswersen müssen. Außersdem hielt ich eine Volksvertretung, in welcher Destreich mit seinem ganzen Bundesgebiet lagerte, nicht für die Stätte, auf welcher die Entscheidung über die deutsche Zukunft getroffen werden konnte.

Doch fand auch ich bald barauf Gelegenheit, ben Drang nach politischer Thätigkeit auf einem kleinen Seitenwege zu befriedigen. Unter ben gablreichen Berfammlungen, welche gusammenliefen, waren auch die ber "Fremden", ber in Dresben lebenden Nichtsachsen, welche für fich die Wahl eines besonberen Abgeordneten zu ber Nationalversammlung in Frankfurt begehrten, ein Berlangen, beffen Erfolglofigfeit felbftverftand= lich war. Da biefe Versammlungen aber meift aus Arbeitern, Gefellen und Gehülfen ber Dresbener Geschäfte bestanden, fo tam babei alles Mögliche, mas ben Mitgliedern in ihrem bescheidenen Leben beschwerlich war, zur Sprache: gablreiche Redner schilberten ben Drud und bas Unleidliche ibrer eigenen Berbältniffe, die Barte ber Arbeitgeber, bas elende Saufen in Schlafftellen obne ein Dabeim, ben Mangel an Gelegenheit fich weiter zu bilben und anderes Traurige. Endlich gab einer von ihnen aufgeregt und wirtsam ben bittern Befühlen Ausbruck, die ein fremder Arbeiter haben muffe, wenn er ohne jeben Familienhalt allein und mübe in ber großen Stadt am Feierabend burch die Strafen gebe, vorüber an großen Galen mit schönen Taveten, wo die Kronleuchter brennen, vergoldete Spiegel bangen, und bie reichen Leute fich gefellig vergnügen, immer vorüber, um felbft eine schlechte Spelunte aufzusuchen ober seine falte Dachkammer. Als er geendigt hatte und bie Berfammelten gerade ibr Schickfal biifter empfanden, ba lag es nabe ihnen zu fagen, daß fie felbft dies Behagliche, was ihrem Leben fehlte, ebenfogut haben konnten, wie die Reichen, wenn nicht einer allein, boch im Berein mit Anderen. Dazu gerade seien die Bereine gut, und ich rechnete ihnen vor, wenn jeder ber Anwesenden von seinem Berdienste monatlich nur wenige Grofchen abgebe, fo konnten fie fich auch einen Saal miethen mit Kronleuchter und Tapeten, mit einem erwählten Raftellan, ber ihnen zu billigem Preis Speife und Getrant verfaufe, mit Zeitungen jum Lefen, vielleicht fpater mit einer fleinen Bibliothet, einem Gesangverein u. f. w. Wenn fie wirt-

lich bagu ben guten Willen hatten, fo werbe fich wohl Jemand finden, ber die nöthige Bürgschaft gegen ben Besitzer bes Locals übernehme, und wenn 5-600 Mann aufammenfämen, so wollte ich ihnen das beforgen. Die Sauptsache freilich müßten fie felbft thun. Und ich erzählte ihnen von bem Berliner Sandwerkerverein, ben ja manche von ihnen bereits kannten. Der Gebanke gefiel, es wurde fogleich ein Comité niebergesett, barauf Statuten entworfen, vierundzwanzig Ordner, mit Schärpen, gewählt, ein paffendes großes Local wurde gemiethet mit schönem großem Kronleuchter, vergolbetem Spiegel und blauer Tapete, - es war damals bergleichen in Dresben billig zu haben — und ber Fremben= verein, ber sich bald Sandwerferverein nannte, trat zusammen. Es gelang auch, was weniger leicht war, ihn zusammenzu= halten und zu wirklichem Rugen für die Mitglieder zu verwerthen. Un mehren Abenden der Woche wurden Vorträge gehalten, balb wurde ein Gefangverein eingerichtet, ein Fragefasten aufgestellt und die gablreichen bineingeworfenen Zettel am Abend von dem Vorsitzenden besprochen. Es erwies fich. baß biefer Raften ein gutes Mittel abgab, die Bedürfniffe und Stimmungen ber Mitglieder fennen zu lernen und unberech= tigten Bunfcben entgegen gu treten.

Für die Leitung des Bereins war vom ersten Anfange Karl Banck, der Musiker, ein zuverlässiger und treuer Gehilse, der in dieser Zeit der Prüsungen die Tüchtigkeit seines sesten Wesens und großes Geschick für Verwaltung bewährte, er war es auch, der das Quartett einrichtete und der nach meinem Abgang im nächsten Winter die beste Stüge des Bereins blieb.

Der Berein hatte in seinen Statuten erklärt, daß er keiner politischen Partei angehöre, doch war natürlich die Politik von den Erörterungen nicht fern zu halten, und es galt hier zunächst den Unsinn abzuwehren und zu verhindern, daß die Gesellschaft nicht von dem werbelustigen Vaterlandsverein als Jagdgebiet benutzt wurde. Dies war keine bequeme Auf-

gabe, und die wackeren Knaben, welche sich bald mit beutichem Butrauen ben Führern anschlossen, batten manchen Abend großer Aufregung burchzumachen. Bor Allem bamals, wo von ihnen verlangt wurde ben Mord Lichnowsths und Auerswalds als eine schwere Miffethat zu verurtheilen. Da war eiserne Festigkeit nothwendig und Aufgebot aller Kraft, um bie Berwirung bes Urtheils zu banbigen, welche mehr als einmal die Gesellschaft zu sprengen brobte. Doch biefe und äbnliche Gefahren murben überwunden. Die Mitglieder gewöhnten fich, die Abende unter den Glasfrhftallen ihres Saales augubringen, einzelne verloren fich, bafür traten andere gu. Un ben Borträgen, für welche bie Silfe guter Freunde geworben wurde, fanden fie Bebagen, noch mehr an ben Gefprächen barüber, bie nachher eingeleitet wurden. Wir hielten barauf, baß jeden Abend einer von uns, Banck ober ich, an= wefend war.

Auch die vierundzwanzig Ordner erwiesen sich in ber großen Mehrzahl als treue Gehilfen, fie waren von ben Mitgliebern gewählt und die Wahl im Ganzen vortrefflich — unter ihnen wurde eine gute Stüte ber junge Maler Blochborft; einige lebten verbeiratet und in leidlich gesicherter Stellung. Natürlich burfte auch die leichte Unterhaltung nicht fehlen; an Sonntagen machte ber Berein unter feiner Fabne, zuweilen mit Gaften, mit Frauen und Madchen bei leidlichem Wetter Ausflüge in die Umgegend. Auch bier übten die Ordner gute Polizei, mas besonders gegenüber ben weiblichen Gaften wünschenswerth war, beren Angemessenbeit nach einem besonberen Gesethuch ber Ethif beurtheilt wurde. Go weit bies bem Borftand beutlich wurde, bestanden Rangftufen: Die verheirateten Frauen und ihre Töchter, die Bräute, und als britte die Mabden, welche mit icharferer Kritit betrachtet murben. Bei Gesellschaften, die zuweilen weit über taufend Personen um= faßten, ist nie ein Fall von Trunkenbeit und Ungebühr vorgefommen, bie Mitglieber waren barin gegen einander felbft febr ftreng und ängftlich bemuht, bem Borftand feinen Grund jum Ginfdreiten ju geben.

Es waren die Monate des Frühlings und Sommers, dis zu meinem Abgange nach Leipzig, in welchen ich für den Berein lebte und die meisten Abende in ihm zubrachte. Sie boten in vielem eine gute Ergänzung zu den Erfahrungen, welche ich bei den Webern und Spinnern in Schlesien gemacht. Die Bereinsgenossen gehörten in der großen Mehrzahl dem Arbeiterstande an und ihre socialen Forderungen liesen zwar damals noch in Kinderschuhen, aber sie waren fast sämmtlich vorhanden und beschäftigten die Seelen darum nicht weniger, weil sie noch als gemüthliche Klage der Einzelnen zu Tage traten.

Im Ganzen muß ich wahrlich sagen, daß mich der Verkehr gelehrt hat, wie gutherzig und anhänglich die Seelen in diesen Kreisen des Bolkes sind. Aber auch, daß sie in der Empfindung eigener Schwäche zu Werkzeugen ihrer Führer werden, und daß ein Vereinsleben, wie das geschilderte, nur gedeihlich wirken kann, wenn es von gebildeten Männern unsablässig behütet wird. Untereinander hadern die Mitglieder, Mißtrauen, Eitelkeit und kleine Eifersucht ktören leicht den Zusammenhang; wo die Deutschen aber einmal dem Bedürfsnisse germanischer Natur nachgebend lieben und vertrauen, da sind sie treu und opferfähig. Im Kleinen wie im Großen.

Auch von Leipzig aus besuchte ich zuweilen den Berein, und das freundliche Verhältniß zu den Mitgliedern blieb erhalten. Als im nächsten Jahre zu Dresden der Straßenstampf ausbrach, hatten wir die hohe Genugthuung, daß von den 500 Genossen des Vereins sich nicht mehr als fünf an dem Aufstande betheiligten. Der Verein überdauerte deshalb die Sturmzeit, er wurde seitdem von der sächsischen Regierung nicht unfreundlich betrachtet und erhielt für die Vildungsstunden, die er einrichtete, wohl auch einen kleinen Zuschuß. Doch wurde er in den nächsten Jahren allmählich schwach und

verging, weil bie Leiter fehlten. Aber er hatte fich in ber gefährlichen Reit bewährt.

Bährend dies Bereinsleben in ben Abendstunden des tollen Jahres beschäftigte, fand ich auch neue Arbeit für den Tag,

ich ging unter bie Journaliften.

Es war in ben erften Monaten bes Jahres 1848, als ich bei einem Befuch in Leipzig einem Heinen herrn gegenüber faß, bem bubide blonbe loden ein rundliches, rofiges Rinbergeficht einfaßten, und ber binter großen Brillenglafern ftarr und schweigfam auf feine Umgebung fab. Es murbe mir gefagt, baß bies Julian Schmibt, Berfaffer bes gelehrten Werfes "Gefdichte ber Romantif" fei. Langere Beit borte er ichweigend bem politischen Gesprach mit Befannten gut, plotslich aber, als ibm irgend eine Behauptung miffiel, brach ber Strom ber Rebe aus feinem Innern, wie ichaumenber Bein aus entforfter Blafche. Schnell und fraftig floffen bie Worte im icharfen oftpreußischen Dialett. Bas er fagte mar fo flar, energisch und warm, bag Alle verwundert guborten, und bag bie Unterhaltung nicht wieber in Bluß fam, auch als er geenbet batte und fich wieber schweigend binter feine Brille guriidzog. Darauf gerietben wir Beibe in ein Gefprach, bas lange bauerte, und es ergab fich eine folche Uebereinstimmung in ben Anfichten, nicht nur über Breugen und bie beutsche Unordnung, auch über verfebrte literarische Richtungen ber Beit, baß ich in großer Sochachtung von ibm ichieb. Geitbem suchten wir einander, so oft fich bie Belegenheit bot. Inlian Schmidt hatte bamals fein Lebramt in Berlin aufgegeben und war von bem Deftreicher Ignag Kuranba ale Mitarbeiter für bie Grenzboten gewonnen worben, ba biefen felbit ber politische Umschwung in Deftreich nach ber Beimat trieb. Den beutschen politischen Theil ber Wochenschrift besorgte Schmibt, bie öftreichischen Correspondenzen und bie Revision Jacob Raufmann. Diefer war ein Jubenfind aus Bobmen, ben fein Schidfal nach Deutschland und unter Die Berrichaft feines

Landsmanns Kuranda geführt hatte, einer ber harmlosesten und liebenswerthesten Menschen, welche je mit dem Rothstift schlechte Auffätze lesbar gemacht haben. Er besaß ein ungewöhnliches Sprachtalent, ein merkwürdig gesundes Urtheil auch in politischen Dingen, gebrauchte die Feder nicht reichlich, aber sauber, fein und mit Beift, war babei eine sinnige, beitere Natur mit einer Aber von ichalfhaftem humor. Seine Bescheibenheit und Selbstlosigkeit waren so groß, daß fie fast zum Tehler wurden, er batte die benkbar geringften Bedürfnisse, arbeitete und sorgte immer für den Nuten Anderer, und bachte nicht an den seinen. Natürlich wurde er überall, wo er thätig war, Liebling und guter Anabe, bem man aufpackte, und dem man auch für das Behagen seines eigenen Lebens sorgen mußte bis auf seine Cigarren, die er, wenn man ihm freie Sand ließ, mit unleidlicher Anspruchslosigkeit rauchte. Dreiundzwanzig Jahre später war mir beschieden, seinen Berlust zu betrauern und den Deutschen von ihm zu erzählen. Als ich ihn kennen lernte, war er bereits in guter Kamerad= schaft mit Julian Schmidt. Und die beiden Gesellen sagen bei ber Arbeit und Abends am Schenktisch in ber aufgeregten Sachsenstadt neben einander wie zwei kluge Räuglein unter bem schwirrenden und schreienden Bogelvolk. Als ich einige Monate später mit Schmidt ausammentraf, machte er mir ben Vorschlag, ich möge ben Eigenthumsantheil, welchen Kuranda an den Grenzboten hatte, übernehmen. Da bies gang zu bein stimmte, was ich in dieser Zeit für mich wünschte, so erklärte ich mich fogleich bereit, wenn nämlich Schmidt mein Partner und College werden wolle. Er schlug ein und wir erwarben u gleichen Theilen Eigenthumsrecht an dem Blatt.

Die Wochenschrift "Die Grenzboten" war einige Jahre vorsher von Kuranda in Belgien gegründet, bald nach Leipzig verslegt worden, sie brachte bis zum März 1848 außer gelegentslicher Lyrik öftreichischer Flüchtlinge, literarische Besprechungen, Reiseindrücke und bergleichen; aber auch Correspondenzen über

bie politische Lage, soweit bies unter ber milben, fachfischen Censur möglich war, und fie stellte nach biefer Richtung einen großen Fortschritt gegenüber ben belletriftischen Wochenschriften Leipzigs bar. Gine besondere Bebentung aber batte fie für Deftreich baburch erhalten, daß fie mabrend ber Berrichaft Metternichs ein Sammelpunkt politischer Klagen, Soffnungen, Projecte aus allen Theilen bes Kaiferstaates geworben war. Dort war fie ftreng verboten, aber zur Zeit bas gesuchteste Blatt. Nun war felbstverftändlich, daß nach bem Aufboren ber öftreis dischen Censur und nach Gründung zahlreicher öftreichischer Zeitungen biefe maggebenbe Bebeutung einer auswärtigen Wochenschrift für ben Kaiserstaat aufboren mußte. Die neuen Inhaber beschloffen, die Zeitschrift zu bem Organ zu machen, in welchem bas Ausscheiben Destreichs aus Deutschland und bie preußische Führung leitende Ibee bes politischen Theils fein follte, bazu von liberalem Standpunkt ein Rampf gegen Die Auswüchse ber Demofratie und ben Schwindel bes Jahres. In dem literarischen Theil aber eine feste und ftrenge Kritif aller ber ungesunden Richtungen, welche burch die jungbeutsche Abhängigkeit von frangösischer Bilbung und burch die Willklir ber alten Romantif in die Seelen ber Deutschen gefommen waren.

Bom 1. Juli 1848 begann die selbständige Thätigkeit der neuen Redaction. Einem jüngeren Geschlecht mag es nicht leicht sein, sich in die journalistischen Zustände jener Zeit hinein zu denken und diesen ersten Flugversuchen der befreiten Presse Gerechtigkeit widersahren zu lassen. Es gab damals keine erprobten Staatsmänner mit sesten Zielpunkten und keine maßegebenden Politiker, ja es gab nicht einmal seste politische Parteien. Die Regierenden folgten mit großer Willensschwäche der Strömung, und standen neuem Verlangen der aufgeregten Massen rathlos gegenüber. Die conservativen Kräfte in der Nation schienen geschwunden, das nationale Selbstgefühl war schwach; die liberalen Forderungen gingen weit auseinander,

und der sübdeutsche Liberalismus, auch der Gemäßigten, frankte an dem Uebelstand, daß ihm die sämmtlichen Staatsregie= rungen, vorab Preußen, für Feinde der deutschen Zukunft galten. Wärme für ben eigenen Staatsbau bestand im Grunde nur in Breußen, und war auch dort zur Zeit ein verschüch= tertes Gefühl. In der Nationalversammlung zu Frankfurt aber begannen erft die großen dialektischen Prozesse, welche zu bem Verfassungsentwurf von 1849 leiteten, auch bort bilbete sich erst allmählich unter dem Zwang der Thatsachen bas Barteileben und eine Majorität für die berechtigten nationalen Forderungen. Wer in solcher Zeit als Journalist über Politik schrieb, hatte keinen anderen Anhalt, als das Idealbild, das er sich selbst von einer wünschenswerthen Zukunft bes Baterlandes gemacht hatte, und keinen anderen Makstab für sein Urtheil, als die Ansichten, die ihm zufällige Eindrücke seines eigenen Lebens vermittelt hatten: Sprache, Stil und die nothwendige journalistische Taktik, Alles was er haßte und was er liebte, mußte ihm der eigene Charafter geben. Er war frei wie der Bogel in der Luft, ohne Führer, ohne Bartei, ohne die Er= fahrung und ohne die Bescheidenheit, welche die Gewöhnung einer Nation an parlamentarische Thätigkeit bem Einzelnen zutheilt. Das war eine wundervolle Lehrzeit des deutschen Journalismus, und es ift kein Zufall, daß aus bem Jahre 1848 viele tüchtige Redacteure unserer größeren politischen Zeitungen erwachsen sind, klug, welterfahren, gewandt, von sicherem Urtheil in großen Fragen, benen ein jüngerer Nachwuchs nicht ebenso reichlich gekommen ift.

Mit frohem Herzen gingen auch die Redacteure der kleinen Grenzboten an ihr Werk. Das Arbeitsgebiet war nicht fest vertheilt, doch besorgte Julian in der Regel die deutschen Arstikel, ich die östreichischen und das Ausland, er außerdem sast die ganze Literatur und Kunst mit Ausnahme des Theaters, dazu, so lange ich noch in Dresden wohnte, mit Kausmann die Redaction der einlausenden Mittheilungen. Und wir richteten

offene Briefe, wie bamals Zeitgeschmad mar, an die verichiebenen Staatsmänner und Parteiführer, predigten ihnen schonungslos Tugend und Weisheit ohne nähere Kenntniß ber Bersonen und ber Berhältniffe, burch welche fie beschränkt wurden. Wir gaben bem Deftreicher Billersborf ben verftanbigen Rath, fich von Deutschland zu trennen, auch Italien aufzugeben, und machten ibn aufmerkam, daß es wünschenswerth fei, Bosnien zu nehmen und die Bolfer des unteren Donaulands in einen großen Bundesstaat zu vereinigen. Wir verurtheilten die Demofratie ber Strafe mit großer Berachtung, und benutten jede Gelegenheit ben aufgeregten Deutschen zu fagen, daß Breußen noch vorhanden und unter allen Umftan= ben unentbehrlich sei. Die Bersammlung zu Berlin fand geringes Boblwollen, selbst die Mittelparteien ber Nationalver= sammlung zu Frankfurt flackerten nach unserer Meinung noch zu unsicher bin und ber, und mußten sich manche ftrenge Ermahnung gefallen laffen. In biefer Zeit waren ber ftarte Menschenverstand Julians, seine Tapferfeit, die souverane Berachtung bes leeren Scheines und ber Phrasen, und baneben seine warme Anerkennung mannhafter Selbständigkeit, wo diese einmal bemerkbar wurde, eine wahre Erquidung.

Im Herbft 1848 zog ich nach Leipzig, dort wohnte Schmidt eine Zeit lang bei mir, ich aber versiel bald einer schweren Krantheit, und er hatte unterdeß die ganze Sorge der Resdaction zu tragen und zwar in ungünstiger Zeit, denn das Blatt, welches den Oestreichern nicht mehr bequem war, verlor im Süden seinen Einsluß und hatte solchen in Deutschland erst zu gewinnen. Dieser plötzliche Wechsel der Abonnenten, der gessährlichste Umstand für eine Zeitschrift, machte das Jahr 1849 zu dem mühevollsten, welches die Redaction durchzumachen hatte, und ich vermuthe, daß Julian, der seine ganze Zukunst dem fleinen Fahrzeug anvertraut hatte, zuweilen mit stiller Sorge bedrückt war; er hat sie nie gezeigt, war immer frisch, heiter und tapser bei der Arbeit, obwohl ihm das Blatt das

mals keinen anderen Ertrag brachte als das geringe Honorar, welches er wie jeber andere Correspondent bezog.

Unterdeß lebten wir uns zu Leipzig in einem größeren Rreise guter Bekannten ein bei friedlichem Abendverkehr. Bunächst natürlich mit solchen, welche ber Reitschrift nabe stanben und Beiträge lieferten. Außer Kaufmann wurde ein werther Freund Constantin Rößler, der damals als Privatgelehrter in Leipzig weilte. Zu ben Genossen gehörte auch Wilhelm Hamm, Redacteur ber agronomischen Zeitung, ein frischer und unternehmender Gesell, ber sich als Freiwilliger im Tann'ichen Freicorps gerührt hatte, und später nach mehren industriellen Unternehmungen als Ministerialrath nach Wien ging. Dazu fanden fich alte Anhänger bes Blattes aus Deft= reich, welche kamen und gingen, wie Alfred Meißner, Max Schlefinger und zahlreiche Flüchtlinge, benen angemessen schien, sich ben Kroaten bes Windischgrätz zu entziehen. Die Zeit war schlecht, bennoch fehlte bem Kreise der frohe Uebermuth nicht. Unter ben fremden Gaften war auch eine riefige Gestalt, der Czeche Mickowet; er hatte bei dem Aufstand in Brag bas Theatercostlim eines Swornosters getragen, sich ber Untersuchung rechtzeitig burch eine Reise zu Anicanin entzogen, batte bort mit wilden Serbenhaufen Ferkel gegessen, die an großen Stangen gebraten wurden, und zugesehen, wie die Kanibalen abgeschnittene Röpfe ber Feinde aus den Säcken schütteten. Unter ben Czechen galt er für einen hoffnungsvollen Belehrten, er wußte in der Geschichte und Literatur seiner Heimat guten Bescheid, gab auch, wenn er gesprächig geworben mar. geheimnisvolle Andeutungen über Hanka's Königinhofer Handschrift und die anderen Funde, durch welche die Gelehrten seines Stammes ihrem Volke eine glorreiche literarische Vergangenheit zurecht machen wollten. In seiner Reisetasche brachte er das Manuscript eines Trauerspiels mit, "ber Brzimislawiden Glück und Ende", welches er in Leipzig aufführen wollte, barin wurde bas Blud Czechiens burch bie Niebertracht eines beutschen Bojewichts vernichtet. Bei allem Ungeschlachten feines Wefens war er boch im Grunde gutartig, und wurde auch dem Blatt nütlich, für welches er eine Anzahl Artifel schrieb. Als er nun eines Abends fehr wegwerfend über Schiller iprach und erklärte, ber gange Wallenftein fei voll von Schnitzern, ber Name Terath fei grundfalfch, Max fei ein ganz anderer Mann gewesen, und er wolle ein Buch gegen Schiller schreiben, ba wurde er freundlich gebeten, uns ben Schiller vor der Welt nicht klein zu machen, und es wurde ihm angeboten, gegen eine Flasche weißen Arrafs fein befferes Wiffen zu verkaufen. Er hatte Laune genug barauf einzugeben, erhielt bie Beftechung und trant, ju unferem gebeimen Entfeten, ein ganges Wafferglas gemüthlich aus; reuig beobachteten wir die Wirfung, es that ihm gar nichts. Sarm= loser war ein ähnlicher Kauf. Als Alfred Meigner einmal die Unterredung ergählte, welche ein uns wohlbefannter Biener Rebacteur mit seinem Journalisten gehabt und wie er biesen aufgeforbert hatte, gewichtig und brillant zu schreiben, kaufte ich ihm bas Anrecht auf bie bubsche Geschichte um einige Maschen Rübesheimer ab, fie ist im letten Act ber Journa= liften burch Schmod, mit ber Klage bes gebrückten Mitarbeiters, fast wortgetreu auf bas Theater gefommen.

Auch den Leipzigern blieben die Schrecken des Straßentumults nicht erspart. Da nach dem ersten Barrikadenband der Stadtrath alle wohlgesinnten Bewohner aufgesordert hatte, sich bewaffnet, durch eine weiße Armbinde kenntlich, in der nächsten Nacht zur Berstärkung der Communalgarde einzufinden, holte auch ich eine alte Jagdflinte hervor, band die weiße Binde um den Arm und ging zur Nacht von Gohlis, wo ich damals im Sommerquartier wohnte, durch das stille Rosenthal nach der Stadt. Auf den Straßen fand ich Alles leer, die Thüren verschlossen, den Markt wie ausgestorben, nur ein Hause verlotterter Buben zog trunken und johlend mit allerlei Wassen und einer rothen Fahne an mir vorüber. Als

ich aber auf die Hauptwache kam und mich bei bem Offizier ber Communalgarbe, welcher bie Wache befehligte, jum Dienst melbete, Ramen und Absicht nannte, fand ich keine willige Unnabme, ja, weil ich Keinem von ber Wache befannt war, wurde ich mit unverhohlenem Mißtrauen betrachtet und mir endlich erflärt, bier könne man mich nicht brauchen, ich muffe mich ba und dort melben und legitimiren. "Jest bei Nacht? Dann also gebe ich weiter." Wieber ging ich burch leere Straffen, es war die schläfrigste Revolution, die man sich benken kann. Endlich öffnete fich schnell eine Sausthure, eine fleine rund= liche Gestalt stolperte einige Stufen berab, die Thüre wurde wieder zugeschlagen, in dem schwindenden Lichtschimmer er= fannte ich ben Kleinen, es war Julius Sepht, ber befannte Ueberseter bes Bog und vieler anderer Werke, auch ein Mitarbeiter ber Grenzboten. Sepbt war ein gewandter, zuweilen flüchtiger Schriftsteller, am Morgen ebenfo ichnell und regelmäßig bei feinem Werfe, wie Abends beim Becher. Er übte ben Brauch, seine Uebertragungen aus bem Englischen einem Stenographen zu dictiren und wußte so in wenigen Wochen einen ftarken Roman zu bewältigen. Blieb bei biefem Berfahren auch Bieles für die Uebersetung zu wünschen übrig, sie war immer noch beffer, als die große Mebrzahl abulicher bebenber Leiftungen. Obgleich er nach Geburt und Sprache ein echter Sachse war, erwies er sich boch in seiner Gefinnung burch sein ganges Leben bem preußischen Wesen leibenschaftlich zugethan, und wenn er bes Abends mit fächsischen Offizieren zusammenfaß, was er regelmäßig that, so war er unermüdlich, ihnen Gutes von Breußen zu erzählen. Es ift wohl möglich, daß fie ben werthen Tischgenoffen in biefem Bunkt lange für unzurechnungsfähig bielten, bis die Zeit erwies, bag er nicht Unrecht gehabt. In jener Nacht also gingen wir, jest zu aweien, ben Ereigniffen nach, querft in die Gegend, wo Schmidt wohnte, auch bort war Alles ftill, endlich fagen wir nieber und waren bald in feuriger Unterhaltung über Macaulay, ben Sehbt gerade den aufftändischen Deutschen zur Lecture empfehlen wollte.

Aber Leipzig bot noch andere perfonliche Berbindungen, als die mit feberichnellen Männern ber Tagespreffe. Die Universität hatte bamals bas Blück, bag auf ibr brei unferer größten Philologen lehrten: Morit Saupt, Otto Jahn und Theodor Mommsen. Die Freundschaft, in welcher die brei aufammen lebten, und die vornehme Gefinnung, mit ber fie ihrer Wiffenschaft bienten, waren eine gang einzige Erscheinung. Die erfte Befanntschaft mit ihnen wurde mir durch die llebereinstimmung ber politischen Unschauungen vermittelt. Die brei Brofessoren waren wegen ibrer Theilnahme am beutschen Berein ber fächfischen Regierung verleibet worben und burch eine Untersuchung in ihrer Lebrthätigkeit gebemmt. Saupt, ber ältefte, bielt fich feitbem febr eingezogen, aber er freute fich über ben Besuch eines Gleichgefinnten; gern faß ich in ber Abendbämmerung auf seinem alten Sopha mit ihm und seiner klugen Frau zusammen, zuweilen gelang es auch ben ernsten, in sich gefehrten Mann zu geselliger Unterhaltung in eine ftille Ede ju verloden. Er war geneigt, von bem leichtlebigen Schlefier Gutes zu hoffen, und ich fühlte eine recht innige Hochachtung vor bem reichen Wiffen und bem ftarten Ausbruck bes gewiffenhaften und ichwerflüffigen Gelehrten. Mit den jungeren Genoffen Jahn und Mommfen entftand balb ein tamerab= schaftliches Ginvernehmen, beibe wurden hochgeschätte Mit= arbeiter ber Grenzboten, benen fie manchen Brachtartifel geliefert baben. Rur wenige Jahre weilten bie brei unter uns, aber auch zu den Abgerufenen bestand das alte Bundesverbaltniß und es wurde mit ben Jahren noch inniger. Ihre Freundschaft fam meinem gesammten Beiftesleben zu Bute. Bei bem Beruf, ben ich gewählt, war ich nicht mehr in ber Lage auf ben weiten Gebieten ber beutschen und alten Philologie mich in felbständigen Forschungen zu vertiefen, aber ich brachte aus meiner Vergangenheit Verständniß und lebhaften Antheil an den Eroberungen meiner starken Helden mit. Konnte ich nicht selbst Philologe sein, so war ich doch stolz darauf, daß es die Freunde auch für mich waren, und ich bin seit jener Zeit auf den neuen Bahnen, welche die drei Gelehrten in ihrer umfangreichen und großartigen Thätigkeit eröffneten, getreulich nachgewandelt. Dies bescheidene Mitseben an ihrer Arbeit versklärte auch den persönlichen Verkehr, sie gewöhnten sich, mich als einen ihrer Getreusten zu betrachten. Zwei von ihnen sind uns verloren, aber der jüngste und genialste ist unersmüdlich, als Häuptling der deutschen Wissenschaft neue Gebiete botmäßig zu machen.

Als die Politik nicht mehr das ganze Interesse der Leser in Anspruch nahm, begann Schmidt literarische Artikel gegen die Jungdeutschen und Romantiker. Seine energische Thätig= keit nach biefer Richtung schuf ihm und bem Blatt viele Gegner, unter benen Gupkow der erbittertste war, aber sie ist wohl werth, daß man mit Anerkennung baran zurück benke. Es war damals die Zeit, wo alle Gegenfätze scharf gegen einander schlugen und Schmidt war nicht der Mann, in seinem Feuereifer jedes Wort vorsichtig abzuwägen. Doch der lette Grund seines Unwillens war immer ehrenwerth, es war der Saß gegen das Gemachte und Gleißende, gegen ungefunde Weichlichkeit und gegen eine anspruchsvolle Schönselig= feit, welche an den Grundlagen unseres nationalen Gedeihens. an Rucht und Sitte und beutschem Pflichtgefühl rüttelte mit einem Hochmuth, beffen lette Ursache Schwäche bes Talents ober aar bes Charakters mar.

Jetzt wo diese Schwächen und Fehler überwunden oder mit anderen vertauscht sind, wird uns eine unbefangene Besurtheilung leichter. Damals galt es, das anspruchsvolle, noch mächtige Schädliche zu beseitigen. Es ist auch nicht richtig, daß durch die Bewegung des Jahres 1848 und deren Folgen bereits eine Besserung bewirkt war, und daß es abgestorbene

Richtungen waren, welchen die Grenzboten den Arieg erklärten. Denn indem Schmidt verurtheilte, was in unserer Literatur frank war, wies er auch unablässig auf die Heilmittel hin und wurde dadurch in Wahrheit ein guter Lehrer für die Jüngeren, welche falschen Borbildern, die in unbekämpstem Ansehen stehen, zu folgen bereit sind. Ihn selbst haben die Gegenangriffe der Gefränkten, an denen es nicht fehlte, viclsleicht einmal geärgert, nie beiertt.

Und boch, obgleich er als Kritifer bafür galt, daß ihm Anerkennung schwer wurde, ftand er nichts weniger als falt bem geschaffenen Dichterwerke gegenüber. Er hatte an allem wohl Gelungenen eine tief innige Freude und behielt vor echter Poefie die Barme und Begeifterung eines Junglings bis in fein boberes Alter. Bor allem feffelte ihn originelle Zeich= nung ber Charaftere, nächftbem bie Grazie in Schilberung und Sprache. Die Darftellungsweise ber englischen Dichter mar gang nach feinem Bergen, ben Bauber ber wundervollen Farbung bei Dickens empfand er fo voll, wie nur ein Englander jener Zeit, und für die ftarferen Talente ber Frangofen, g. B. für Balgac, fühlte er weit größere Sympathie als fein Mitredacteur. Wo er hohe Intentionen fand, wurde er auch burch große Mängel in ber Ausführung nicht erfältet. Er ließ nicht ab, mit dem Schwulft und ber Neigung jum Saglichen bei Sebbel abzurechnen, aber obgleich ihn in jedem neuen Werk beffelben Bieles verlette, fo blieb ibm boch bas Beburfniß bieses Talentes, Großartiges barguftellen, febr ebrenwerth. Wo er vollends die Gabe erfannte, gefunde Menschen ju schilbern, wurde er ein freundlicher Rathgeber. Er war es. ber in ber Preffe zuerst bas fraftige Talent Otto Lubwigs verfündete, und vollends Frit Reuter bat feinen warmeren und befferen Beurtheiler gefunden als ibn. In gehobener Stimmung und mit iconer Bergensfreube trug er bie Bestalten und Situationen jeber neuen Geschichte bes maderen Mannes in sich berum und murbe nicht mübe sie in beiterer

Gefellschaft zu rühmen. In berfelben bereitwilligen Unerfennung eigenartiger Schilberung von Charafteren und Buftanben wurde er auch fpater ein Bewunderer und Freund Iman Turgenjew's. - Fand er aber in einer Dichternatur nicht viel von bem, was ihn fraftig angog, fo ging er in feiner Rritif an den Grengen folder poetischen Begabung berum, er bornirte sich gewissermaßen bas, was ihm frembartig blieb, und weil er bann, um feine Ralte zu rechtfertigen, mehr von ben Schwächen als von bem Guten bes Wertes fprach, fo machte feine Besprechung wohl einmal ben Gindruck zu großer Strenge. Aber er felbft war, wo er fpater gu befferer Burbigung fam, fogleich bereit und eifrig, fein Urtheil gu anbern. Denn immer urtheilte er ehrlich feiner eigenen Ratur gemäß und ehrlich gegen bie Runft, nur um ber guten Sache willen, und immer vom Standpunkt eines tuchtigen Mannes und eines wackeren Deutschen. Und biese Eigenschaft bat ibm, bem Kritifer, bei ber jungeren Generation auch zuerst seine Bedeutung verschafft, benn bei einer Kritit fucht ber Lefer geradeso wie bei der Geschichtschreibung nicht nur geistvolles Urtheil, fondern über Allem in bem Beurtheilenden einen Mann, in beffen Charafter er Bertrauen feten fann.

Langjährige fortgesette Beschäftigung mit Aritik, zumal mit ästhetischer, bereitet auch dem Beurtheisenden Gesahren, leicht wird die Fähigkeit gemindert, Neues warm aufzunehmen, eine gewisse Sättigung macht anspruchsvoll, und die Gewöhnung, nach sestgewordenen Ansichten zu urtheisen, bedroht mit Sinsseitigkeit. Deshalb ist besonders bezeichnend für die Tüchtigseit Julian Schmidts, daß er mit den Jahren nicht absprechender und mürrischer, sondern milder, vielseitiger und anserkennender wurde.

Bei ber zunehmenden Gleichgültigkeit der Leser gegen Fragen ber Politik wurde es fortwährend nöthig, neuen Stoff der Unterhaltung und Belehrung heranzuziehen, und während Schmidt vorzugsweise literarische Artikel schrieb, nahm ich

frühere Arbeiten wieder auf und begann geschichtliche Bilber aus der Bergangenheit mitzutheilen, soweit die Grenzboten

bergleichen vertragen fonnten.

Die Wochenschrift setzte sich allmählich bei den Lesern fest, sie erward sich die Achtung, welche selbständiger Ueberzeugung und dem festen Ausdruck derselben von den Deutschen niemals versagt wird. Sie gewann auch gute und bedeutende Mitarbeiter, unter diesen Einige, welche seitdem in der politischen Literatur unserer Nation Bedeutung gewonnen haben, außersem namhaste Gelehrte: Philologen, Historiser und Kunstschriftssteller, welche einem größeren Lesersreis neue Funde der Wissenschaft und den Gewinn eigener Forschung entgegen brachten, darunter eine lange Reihe unserer besten Namen.

Allerdings gelang es nie, bem Blatt die Fülle und Reich= lichkeit ber Beiträge zu verschaffen, beren eine große Revue bedarf; die besten frangösischen und englischen Unternehmungen blieben nach biefer Richtung ein unerreichtes Borbild. Der fleinen Wochenschrift mar die Vieltheiligfeit Deutschlands binberlich, die Enge unserer Berbaltnisse und die immer noch bescheibene Abonnentenzahl bes Blattes. Oft blieb zufällig, ob eine wichtigere literarische Erscheinung ober ein größeres Tagesintereffe in bem grunen Umichlage bie geeignete Besprechung fand, und es fehlte auch nicht an solchen Wochen, in benen ber Mangel an autem Manuscript bazu zwang, febr Unbedeutendes zu bringen. Trothbem fagt die Behauptung wohl nicht zu viel, daß die Grenzboten einen wesentlichen Ginfluß auf die Bilbung ber jungen Generation ausgeübt und allmählich ben Rubm erworben baben, viel von beutscher Einsicht und beutschem Gewissen zu Tage zu bringen. Das Hauptverdienst aber biefes Erfolges in ben breigebn erften Jahren herben Rampfes gegen eine obe Reaction und gegen bie Muthlofiafeit und Berfahrenheit im Bolfe tommt Julian Schmibt au, ber Regelmäßigfeit feines Tleißes, feiner feften Baterlandsliebe, bem unerschütterlichen Bertrauen zu ber Tüchtigkeit ber Nation und zu ber Kraft bes preußischen Staats,

und feiner tapferen Rudfichtslofigfeit.

Er war ein schneller Arbeiter, pünktlich im Abliefern bes Manuscriptes, Freude und Trost der Setzer; die Gedanken strömten ihm voll und gleichmäßig aus der Feder, auf den Seiten, die er von oben bis unten zu beschreiben liebte, sand sich selten ein Wort corrigirt. Die Rückseite seiner Concepte war gewöhnlich mit algebraischen Formeln beschrieben, solches Rechnen trieb er unablässig als Privatvergnügen zur Ersbolung.

Mit ber Redaction wechselten wir nach ben erften Gemeftern halbjährig und ba ich einen Theil bes Sommers auf bem Lande zubrachte, fo machte fich's, bag Schmidt im Som= mer, ich im Winter bie Redactionsgeschäfte besorate, baburch erhielt jeder von beiden für ein halbes Jahr Muße zu grö-Berer Arbeit. Doch war bei biefem Wechsel nicht zu vermei= ben, bag Berschiedenheiten in ber Behandlung ber Eingänge bemerkbar wurden. Schmidt hatte g. B. eine fouverane Stimmung gegenüber bem Mannigfaltigen, woburch ein Blatt ben Lefern anmuthig zu werden fucht, und befferte ungern an bem mangelhaften Stil folder Artitel, welche aus ber Frembe famen und wegen bes zeitgemäßen Stoffes nicht zu verachten waren; ja er schrieb lieber ein halbes Beft felbft, als bag er verftruwelten Bebanken und Gaten ben redactionellen Bürftenftrich vergönnte. Run war uns ber treue Raufmann verloren. Die öftreichische Regierung hatte wegen eines mißliebigen Artifels feine Auslieferung verlangt und wir hatten, um ibn por bem Spielberg zu bewahren, feine Abreife nach England veranlaßt. Deshalb wurde, zumal auch bas fächfi= iche Prefigefet ein Landestind zum verantwortlichen Redacteur forberte, allmählich wünschenswerth, einen besonderen Redacteur au bestellen. Damals war Morit Busch aus Amerika gurud= gefehrt, und hatte in bem Blatt ein gang ungewöhnliches Talent für Schilberungen und erzählende Artifel erwiesen. So wurde er 1857 zum Redacteur bestellt. Und es soll bei dieser Gelegenheit gesagt werden, daß er durch eine Reihe von Jahren mit treuer Hingabe für das Blatt thätig war, zum großen Nugen für die Grenzboten und zur Freude der Eigensthümer, und daß er in dieser Zeit uns Beiden auch im persönlichen Verkehre werth und vertraulich wurde. Erst in dem Jahre 1865 zog ihn das Schicksal in andere Bahnen.

Unterbeß hatte Schmidt auch sein eigenes Leben redigirt, er hatte fich eine liebenswerthe Gattin aus einem nieder= beutschen Pfarrhause geworben, fie wurde die Bertraute seiner Bedanken, bas befte Blück feines gangen fpateren Lebens. Bergnügt richtete er fich ben eigenen Saushalt ein und verlebte von ba an meiner Seite einige friedliche Jahre, freilich in boppelt angeftrengter Thatigfeit. Die erfte Ausgabe feiner Literaturgeschichte mar erschienen, sein Ruf als Kritifer festgeftellt; auch gesellschaftlich batte er sich in Leipzig eingelebt, bie früheren Tischgenoffen Jahn und Mommsen waren fort= gezogen, aber Seinrich v. Treitschfe, bamals in blühenber Jugend, wurde ben Grenzboten ein lieber Gefährte, Freude und Stolz des Kreises, und Karl Mathy fam als Director ber Creditanstalt nach Leipzig und wurde ein bochgeschätzter Mitarbeiter. Seitbem gab es wohlthuenden Familienverfehr und täglich anregendes Männergespräch, zu dem sich am runden Tisch eine Anzahl gescheidter und tüchtiger Leipziger mit den Grenzboten zusammenfand.

Julian Schmidt hatte der Zeitschrift dreizehn Jahre angehört, als ihm 1861 von Berlin aus der Antrag gestellt wurde, dort unter sehr günstigen Bedingungen die Leitung einer neuen, unabhängigen Zeitung zu übernehmen. Er erhielt dadurch die Aussicht auf eine größere Wirksamkeit und auf sestere Stützen seines äußeren Lebens. Als er sich entschloß, dem Ruf Folge zu leisten, da durften seine alten Freunde zwar unsicher sein, ob das Zeitungswesen ihm auf die Dauer gedeihen könne, aber daß er selbst in dem literarischen Treiben

ber großen Stadt sich ehrenvoll behaupten werde, das war uns Allen zweifellos. Die neue Zeitung dauerte nicht, Schmidt aber gewann in der Haubtstadt eine neue Beimat, die ihm lieb wurde. Der fleine Haushalt, in bem er mit ber geliebten Frau maltete, murbe eine Stätte, an welcher fich viele ber besten und vornehmsten Beister ber großen Stadt an dem Frieden, ber feelenvollen Beiterkeit und ben klugen Bedanken eines alten Vorkämpfers ber beutschen Journalistik erfreuten. Denn durch sein ganzes Leben trug er in sich den Adel einer guten und fräftigen Menschennatur. Wahrhaftigkeit und Lauterfeit der Gesinnung, die Unschuld einer Kinderseele bei gereif= tem Urtheil und einem hochgebildeten Beifte, als ein reiner und guter Mann ohne Falsch, warmherzig, treu seinen Freunben. Es ist nach seinem Tobe 1886 bem älteren Genossen beschieden, hier von feinen Berdienften um die Grenzboten zu erzählen.

Noch zehn Jahre blieb ich nach seinem Abgange an ber Bochenschrift betheiligt, und es sei mir gestattet, hier vorsgreisend die Schicksale des Blattes in dieser Zeit kurz zu besrichten. —

Den Antheil am Eigenthum der Grenzboten, welchen Schmidt besessen, übernahm ein anderer Freund, Max Jordan. Durch ihn wurden dem Blatt regelmäßige Berichte über die Literatur der bildenden Künste zugeführt, er ist mein treuer Geschäftsgenosse geblieben bis zu unserem gemeinsamen Aussscheiden.

Für die Deutschen war seit 1861 eine Zeit neuer Hoffnungen gekommen, ich schrich wieder häufiger politische Artikel und besprach literarische Neuigkeiten. Als im Frühjahr 1866 Morik Busch aushörte Redacteur zu sein, wurde Julius Ecardt aus Riga für die Zeitschrift gewonnen. Daß die Politik siegreich wurde, welcher die Wochenschrift diente, kam auch ihr zu Gute, die Zahl der Leser wuchs mit jedem Jahr, neue Kräfte wurden gewonnen, die Mitarbeiter schrieben jetzt

in gebobener Stimmung. Auch ich fand in meiner Thätig= feit als Journalist wieder erhöhte Befriedigung und ich bachte oft, baß es icon fei, mit ber Feber in ber Sand bie größten Ereigniffe zu begleiten und ber Begeifterung und leibenschaft= lichen Theilnahme in ber Nation Ausbruck zu geben. Drei Jahre lang gereichte bie ungewöhnliche Arbeitsfraft und bie aute Renntniß ber ofteuropäischen Berhältniffe, welche Ecfarbt jubrachte, bem Blatt jum Bortheil und ber perfonliche Umgang mit ibm mir felbst zur Freude. 218 ben zuverläs= figen Mitarbeiter die Rücksicht auf feine Familie und Zufunft bon uns fortführte, trat Alfred Dove an feine Stelle. Aber nur bis jum Ende bes Jahres 1870 genoß bas Blatt bie Fürsorge bieses reichen Geiftes. Da veranlaßte ein Gegensat au bem Berleger, welcher burch die Haltung bes Blattes in confessionellen Fragen schon oft schmerzlich berührt worden war, uns Alle von ben Grenzboten zu scheiben. Dove über= nahm noch auf einige Jahre die Leitung ber Zeitschrift "Im neuen Reich", welche Hirzel für unseren Kreis einrichtete, auch bortbin lieferte ich Beiträge, boch war ich ber Ansicht, baß bie Aufgabe, die ich als Tagesschriftsteller übernommen, ge= löft fei.

Durch fünfundzwanzig Jahre hatte ich, wenn auch in ben bescheibenen Verhältnissen einer Wochenschrift, unter ben Stimmführern ber beutschen Presse gestanden. Was Traum und Sehnsucht meiner Jugend gewesen war, das war auf den Schlachtselbern und in den Kabinetten, durch die Tapferkeit unserer Soldaten und durch die Größe unserer politischen Führer Wirklichkeit geworden: ein machtvoller, deutscher Staat.

Ich kehrte zu meinen Büchern und zu meiner Dichterarbeit zurück. Hier aber sei einem alten Journalisten gestattet, in Freude zurückzudenken an die lange Reihe tüchtiger und guter Männer, welche mit ihm vereint an dem Blatte Antheil gehabt haben, fast sämmtlich nahe persönliche Freunde und Kampfgenossen auf verschiedenen Gebieten unseres geistigen Lebens. Die meisten ber regelmäßigen Mitarbeiter und Redacteure hat das große Preußen den kleinen Grenzboten einen nach dem andern abgenommen, sie sind dort in einflußreicher und angesehener Stellung thätig. Nicht alle gehören demselben Parteilager an, aber ich hoffe, daß sie sämmtlich die Jahre ihrer theilnehmenden Sorge um die grünen Blätter nicht für verslorene Zeit halten.

Ì

## Arbeiten der Mannesjahre.

Meine unsichere Gesundheit, die sich nach 1848 in ber Stadtluft von Leipzig nicht fraftigen wollte, batte ben Arat veranlaßt, für ben Sommer Landaufenthalt zu empfehlen. 3m Jahre 1851 erwarb ich beshalb ein Landhaus mit Garten zu Siebleben bei Gotha. Das altfrantische Saus, gerade für einen bescheibenen Saushalt ausreichend, war im Anfange bes Jahrhunderts von dem Minifter Gotha's, Splvius von Frankenberg, eingerichtet worden, es hatte damals oft die Gafte von Beimar: Rarl August, Goethe und Boigt auf ihren Fahrten nach Eisenach beherbergt und war in ihrem Kreise unter bem Namen "bie aute Schmiebe" wohl beleumbet gewesen. Jest ftand ber kleine alte Bau, nach manchem Wechsel ber Befiter, als ein Zeugniß, wie enge, aufpruchslos und boch bebaglich ein früheres Geschlecht gehauft batte. Ich fühlte mich in bem Befit febr wohl und fiebelte jedes Frühiahr gern bortbin über. Die beitere Rube förderte mir auch die literarische Thatigfeit, bort ift bei Weitem ber größte Theil meiner grö-Beren Arbeiten ausgesonnen.

Seitbem verlief mein Leben, wie das unserer alten Heibengötter, zweigetheilt zwischen Sommer und Winter; so oft der Frühling kam, die Obstbänme blühten, Fink und Staar ihre Stimmchen erhoben, zog ich hinaus ins freie Land, dort pflanzte ich Blumen, beobachtete meine alten Lieblinge die Kürs bisse, sprach mit meinen Dorfleuten kluge Worte und schrieb an meinen Büchern; genoß ben Zuspruch werther Männer aus ber Nähe und Ferne, verkehrte auch artig nach Hosbrauch mit Fürsten und hohen Herren. Wenn aber ber Wintersturm über die kahlen Felder fegte, suhr ich mit der Heldenschaar meiner Phantasiegestalten nach der Stadt zurück, wurde Jour-nalist und hauste, von meinen Artikeln, den Raben, umslattert, im Schatten der Bücherschränke. Dort freute ich mich an dem Hausverkehr mit vertrauten Männern der Stadt, die auf den Bänken der Wissenschaft lagerten oder im Rathstuble und im Comptoir saßen. Im Winter sammelte ich ein, was ich im Sommer ausgab.

In der Stille des Dorfes, unter dem Blätterbach alter Linden fam im Jahr 1852 wieder die Freude an eigener Er= findung. Ich war unter das Bölklein der Journalisten gerathen und trug im Herzen die Bilber vieler närrischer Räuze, bie ich kennen gelernt. Da machte es sich wie von selbst, daß ich dies Stück Welt, in welchem ich mit Behagen verkehrte, für mein altes Handwerk in Auspruch nahm. Die Vorbilder für die kleinen Typen der Charaftere fand ich überall in meiner Umgebung, auch die Sandlung: Wahl eines Abgeordneten, an welcher meine Journalisten sich zu betheiligen hatten, lag sehr nabe. Ich schrieb das Luftspiel "Die Journalisten" in den brei Sommermonaten nieder. Nie ift mir ein Plan so schnell fertig geworden als dieser, auch bei der Arbeit empfand ich mit Befriedigung, daß die vor Jahren erworbene Sicherheit im scenischen Ausbruck unvermindert war. Als ich das fertige Stud im Berbst nach Leipzig brachte, meinte ich, mein Genosse Schmidt mußte, nächst meiner Hausfrau, ber erfte fein, welcher ein Urtheil darüber auszusprechen hatte, ich trug es dem lleber= raschten zu und hatte die Genugthuung, daß er damit einverstanden war.

Alsbald besorgte ich Bühnendruck und Versendung und sah mich auf einmal wieder im Verkehr mit den beutschen Theatern. Zu den wohlwollenden Freunden, welche das Luftspiel

gewann, gehörte Eduard Devrient, berzeit Leiter bes Softheaters zu Karlerube. Ich beschloß also bas Ginstudiren und die Aufführung seiner Bühne zu einer Probe für mich selbst zu machen, um durch eigene Anschauung des Bühnenbildes über das Gelungene und Mangelhafte sicher zu werden. Als ich zu Karlerube eine gute Aufführung erlebt batte, mußte bas Stück in ber Hauptsache für mich abgethan fein. Noch bei wenigen Aufführungen anderer Bühnen, die mir nabe lagen. war ich in ben nächsten Monaten zugegen, später hielt ich mich fern. Jeder Schaffende hat darauf zu achten, daß ein beendetes Werk ihm selbst sobald als möglich in den Hintergrund gerückt werde, damit ihm während einer neuen Arbeit nicht frühere Geftalten in der Phantasie umbergaufeln und die Frische des neuen Bilbens beschränken. Doch noch aus anderem Grunde febe ich meine eigenen Stücke ungern auf ben Brettern. Denn die Burichtung, welche die beutschen Theaterstücke auf ben verschiedenen Bühnen erhalten, nicht nur durch die Regisseure, sondern noch mehr durch beliebte Dar= fteller ber einzelnen Rollen, wird bem Autor oft peinlich und unleidlich. Der Mangel an Pietät gegen den geschriebenen Tert ift bei uns eine alte wohlbegründete Klage, er wird selbst von dem Bublikum zuweilen als llebelstand empfunden. Selten widersteht ber beutsche Schauspieler ber Bersuchung. Stellen, die seinem Talent unbequem sind, wegzulassen, wohl auch an ben Worten zu ändern, und was das Schlimmfte ift, eigene kleine Erfindungen, von denen er sich eine Wirkung verfpricht, bazwischen einzutragen.

Solche Beränderungen in den Rollen und Textbüchern gehen an den Theatern von einer Generation der Schauspieler auf die andere über. In früherer Zeit suhr ich zuweilen dazwischen, ich mußte es aufgeben, weil eine Ueberwachung von hundert Textbüchern auf die Länge unmöglich ist, und weil diese Unart aufs engste mit dem Hauptleiden unserer Bühnen, Schwäche und Ohumacht der Regie, zusammenhängt.

Das Stück fand bei den deutschen Theatern schnelle und wohlwollende Aufnahme und die Gunst der Zuschauer ist ihm geblieben. In Berlin stand die königliche Bühne an, dasselbe in Scene zu setzen, weil damals dei Hos und Regierung Alles, was irgend liberal erschien, verpönt war. Unverkennbar aber hatten die in dem Stück bevorzugten Journalisten der Union einen gewissen liberalen Strich. So erschien das Lustspiel zuerst auf einem andern Theater Berlins, die Instendanz nahm es aber auf, sobald sie vermochte, und hat es seitdem dem Publikum der Haupstadt häusig zugetheilt.

"Die Journalisten" wurden geschrieben, bevor die unglückliche Erfindung eines Zwischenvorhangs die Acte, welche Scenenwechsel haben, auseinanderriß. Deshalb ift im zweiten und vierten Act die Verwandlung nicht vermieden. Als einige Zeit darauf Chuard Devrient von einer Sitzung ber Bühnenvorstände nach Siehleben kam und zufrieden mittheilte. es sei beschlossen worden, den Scenenwechsel innerhalb. der Acte burch Herablassen eines Zwischenvorhangs zu becken, bamit bas widerwärtige Umstellen der Coulissen und Möbel den Augen ber Zuschauer entzogen werbe, da war der befreundete Mann betroffen, als ihm entgegengehalten wurde, daß man den Teufel austreiben wolle durch den Obersten der Tenfel. Denn der Rusammenhang ber Stücke wurde durch die neue Erfindung in gang neuer Beise gerriffen, die Regisseure konnten sich seitdem nicht versagen, durch reichlichere Ausstattung mit allerlei Kram und unwesentlichem Beiwert bie einzelnen Scenen zu verzieren, Stücke mit häufigem Scenenwechsel von Shakespeare, Heinrich von Rleist und Anderen wurden in eine Reihe von Situationsbilbern aufgelöft, und bas ift ein fehr ernster Uebelstand für die fünstlerische Gesammtwirfung dieser Stude geworben. Wollte man ben unleugbaren Uebelftand bes Scenenwechfels bei offener Bühne mindern, so mußte man die vervollkommnete Technik unserer Bühneneinrichtungen gerade bier in Anwenbung bringen, wo sie noth that, um den Wechsel burch

Maschinerie, Bersenkungen u. f. w. so schnell als möglich zu bewirken, immer aber mußte bie Ausstattung ber Scene mit Bersetsftücken und Möbeln auf bas Nöthiafte beschränkt bleiben. Das Bublitum freilich gibt fich gern ber Betrachtung eines woblgefälligen Theaterbildes bin, auch bem Schaufvieler forbert vielleicht schmuctvolle Einrichtung einmal bie gute Stimmung und fleine Kunftwirfungen. Aber Beibes ift unwesentlich gegenüber ber Gefahr, baß die Nebendinge zu einer Saupt= fache werben. Wir baben feitbem erlebt, wie bas Streben nach historischer Treue, stilvoller Einrichtung der Scenen, nach Beleuchtungseffecten, zeitgemäßem Coftum und Gerath fich ausgebreitet bat. Für die ernfte Runft ift bas fein Bortheil. Alle auten bramatischen Wirkungen eines Stückes können vollständig gur Geltung tommen und würden in manchen Fällen größer fein, auch wenn bas Stud von Anfang bis zu Ende vor bemfelben bunkeln Sintergrunde abgespielt werden müßte. Denn ber Buschauer ift fich boch immer bewußt, daß er nicht ber Wirflichteit gegenüber fitt, und er foll biefe ftille Empfindung auch gar nicht verlieren. Nun ift felbstverständlich, baf wir nicht ju bem einfachen Brettergerüft alter Zeit gurückfehren fonnen, und daß auch in Decorationen, Tracht und Beiwerk auf einen gewissen mittleren Durchschnitt ber geschichtlichen Bilbung unter ben Zuschauern Rücksicht genommen werden muß. Diese Beachtung unserer geschichtlichen Kenntniffe barf fich aber auf ber Bühne nie in ben Vordergrund brängen. Und ber Dichter, welcher es ehrlich mit feiner Runft meint, wird fich forgfältig büten, folche becorative Wirkungen in feine Arbeit aufzunehmen. Er ift burch ben Zwischenvorhang ohnedies in die Lage gebracht, jeden Scenenwechsel innerhalb bes Actes vermeiben ju muffen. Das ift für ibn, jumal bei biftorischen Stoffen, eine Aufgabe, die oft unüberwindlich scheint. Aber fast immer vermag fluge Erfindung barüber hinwegzuhelfen.

Das Luftspiel "bie Journalisten" erschien 1853 im Buchhandel, zuerst allein, dann zusammen mit ben früheren Stücken.

So war ich wieder mit einem Erfolg über die Bretter gewandelt und es bätte nabe gelegen, in berselben Dichtungsform fortzufahren. Aber ich selbst war in diesen Jahren ein anderer geworden, die großen geschichtlichen Berhältnisse, in benen ich als Schriftsteller mich tummelte. Manches was ich erlebt und angeschaut hatte, die volle und starte Strömung des Lebens, welche mir jett durch die Seele zog, wollte sich in den Rahmen eines Theaterabends, in die knappe Form bes Dialogs, und in die kurzen Scenenwirkungen nicht ein= Mich überkam der Wunsch, mein Verständniß der Zeit und was ich etwa von guter Laune besaß, mit der Fülle und Reichlichkeit auszusprechen, welche in einer poetischen Erzählung möglich wird. Im Sommer 1853 trat ich barüber mit ben kleinen geflügelten Collegen, ben Lyrikern meines Gartens in Berathung und begann meinen ersten Roman, welcher mich auch noch im nächsten Jahre beschäftigte. Winter schrieb ich wieder Artikel und redigirte die grünen Blätter.

Nach den Tagen von Olmütz und Bronzell war Preußen einer trübseligen Reaction verfallen, und die Wochenschrift hatte keinen leichten Stand, wenn sie zu gleicher Zeit die Gegner Preußens verurtheilte und die Zustände in Preußen Die aramöbnische Gehässigkeit, mit unzufrieden besprach. welcher man damals zu Berlin jede felbständige Aeußerung in der Presse betrachtete, hatte bewirkt, daß auch gemäßigte Blätter keine von der Regierung unabhängigen Berichte über die Landtagsverhandlungen erhielten, jeder Correspondent, welcher in den Berdacht solcher Thätigfeit fam, wurde aus Berlin ausgewiesen, und doch verhielt sich die Opposition in jenen Jahren durchaus nicht unpatriotisch, ihr stärkster Borkämpfer war Georg Bincke. Um diesem unleidlichen Nothstand in der Presse abzuhelfen, tamen im Winter 1853 einige Gesinnungsgenoffen überein, burch kleine Beiträge eine autographirte Correspondenz zu erhalten, welche unentgeltlich an Zeitungen und an Partei-

genoffen in ber Rammer versandt werben follte. 3ch übernahm es biefelbe einzurichten, ein junger Gelehrter in Berlin - es war Rarl Neumann, ber Geschichtsforscher - wurde bestimmt regelmäßig Kammerberichte nach Leipzig zu senben, bort war ein paffender Redacteur für das Autographiren und ben Berfand an die Abreffen geworben. Das fleine Unternehmen trat, bei ben sächsischen Beborben angemelbet, ins leben und er= wies fich als nütlich. Die Zusendungen von Berlin, außer ben Berichten Neumanns noch gelegentliche kleine Briefe von Barteigenoffen, wurden in der Regel an mich abreffirt, burch mich dem Redacteur und Berleger zugestellt. Run fam ein= mal unter ben Eingängen eine furze Mittheilung, in welcher berichtet wurde, bag ber preußische Mobilmachungsplan bem Raifer von Rugland verrathen worben fei, ber Berrath war mit scharfen Worten verurtheilt. Die Thatfache war unleug= bar, die Mittheilung berfelben in ber Breffe aber erregte gu Berlin ben bochften Unwillen. Es wurde beshalb bie gange Mente ber Bolizei, v. Sintelben, v. Nörner, Stieber nach Leipzig geschickt, bort mit Silfe ber fächfischen Beborbe nach bem Berbreiter ber Nachricht zu forschen. Der geforberte Redacteur ber Correspondenz nannte mich als Uebersender. Darauf wurde von mir verlangt, daß ich ben Urheber ber Notig nennen folle, und weil diese Forderung in Sachsen nicht gefetlich zu begründen mar, unter bem Bormande, bag man badurch bem Berräther bes Mobilmachungsplans auf die Spur fommen wolle. Solch thörichter Zumuthung gegenüber war basjenige Berhalten geboten, welches man bas aufschiebenbe nennt, zumal man annehmen tonnte, bag zu Berlin mit ber Zeit ruhigere Betrachtung eintreten würde. Da nun auch die fächfische Beborde nicht allzu willig war, sich von den übel= beleumbeten Spürern aus Berlin in biefer Angelegenheit benuten zu laffen, fam über ben Rechtseinwendungen bas Frühjahr beran und ich zog wieder nach Siebleben. Jest aber leitete man von Berlin aus bei bem Gothaer Gericht ein gerichtliches Berfahren ein, bas voraussichtlich ebenfalls feinen Erfolg haben konnte, und erließ noch nebenbei einen gebeimen Saftbefehl gegen mich. Dies feltfame Schriftftud wurde mir anonym von Frankfurt a. M. jugefandt. Die preußischen Beborben wurden barin aufgeforbert, ben Berfaffer von ben und ben Werfen, an beffen Ergreifung viel gelegen fei, bei bem Betreten von prengischem Gebiet zu verhaften und nach ber Sausvogtei zu Berlin abzuliefern. Das war übermäßig ab= geschmackt. Doch, ba ich preußischer Staatsbürger mar, bereitete mir biefer jabe Gifer die fichere Aussicht, bemnächst auf Grund bestehender Auslieferungsverträge aus Siebleben abgeforbert zu werben. Da auf bem gewöhnlichen Wege eine Entlaffung aus bem preußischen Unterthanenverband nicht zu bewirken war und ich nicht Luft hatte, ben Winter über in ber Hausvogtei zu wohnen, fo gab es nur ein Mittel, mich in Gotha ficher festzuseten. Dies war ein fleines Sofamt, ba bie Unftellung am Sofe von felbft die Landeszugehörigkeit verleibt. Der Fall wurde bem Bergog von Gotha vorgetragen, und diefer half gütig aus ber Berlegenheit, indem er mich zu feinem Borlefer ernannte. Seitbem war ich Sofrath, nicht parceque, sondern quoique. Aber bas gewaltthätige Borgeben wurde baburch gebemmt. Den Winter brachte ich wie gewöhnlich in Leivzig zu, nachdem ich durch einen Freund aus Dresben bie Nachricht erhalten, bag man in Sachsen zwar einer Abforderung von Berlin nicht entgegen treten könne, mich aber rechtzeitig benachrichtigen werbe. Doch zu Berlin gab man die Berfolgung in aller Stille auf, nachdem ber Haftbefehl etwa ein Jahr bestanden hatte. Daß er aufgehoben sei, wurde mir wieder durch anonyme Zuschrift mitgetheilt.

Als ber Roman "Soll und Haben" zu Oftern 1855 in brei hübschen Bänden gebruckt auf meinem Tische lag, packte ich bas erste Exemplar für meine Mutter ein; und erhielt an bemselben Tage die Nachricht von ihrem Tode. Mein Bruber hatte mir ihre lette Krankheit aus Sorge für meine Sicherheit verschwiegen.

Um den Erfolg des Romans machte ich mir geringen Kummer. Man war damals ärmer als jetzt, es wurden weniger Bücher gekauft und ich hatte das Zutrauen, daß die Arbeit meinem Berleger nicht gerade zum Schaden gereichen würde. Doch war der Erfolg besser als wir annahmen, und es konnten noch in demselben Jahre einige kleine Auflagen gedruckt werden. Wichtiger war mir die Zufriedenheit meiner nächsten Freunde, auch sie wurde dieser Arbeit reichlich zu Theil. Im Ganzen hatte ich die Stimmung: ich habe es ungefähr so gut gemacht als ich konnte, nun mögen die Anderen sehen, wie sie damit sertig werden.

Der Aufbau ber Sandlung wird in jedem Roman, in welchem ber Stoff fünftlerisch burchgearbeitet ift, mit bem Bau bes Dramas große Aebnlichkeit baben. Bor allem eine poetische Ibee, welche schon in ber Einleitung sichtbar wird und ben gangen Berlauf ber Ereigniffe beftimmt. Für "Soll und Saben" ift biefe 3bee in bem leitenden Capitel auf Seite 9 in Worte gefaßt, ber Menich foll fich büten, baß Gebanken und Buniche, welche burch die Phantafie in ihm aufgeregt werben, nicht allzu große Serrschaft über sein Leben erhalten. Anton und Itig, ber Freiherr und Ehrenthal, und in ge= ringerem Mage auch die andern Geftalten haben mit folder Befangenheit zu fampfen, fie unterliegen ober werben Gieger. Auch die Theile der Handlung sind in der Hauptsache diefelben wie im Drama: Ginleitung, Aufsteigen, Sobebunft, Umfebr und Rataftrophe. In "Soll und Saben" find bie ge= lungene Schurferei Itigs, ber Ruin bes Freiherrn und Ehrenthals, und die Trennung Antons aus dem Geschäft ber Bobepunft bes Romans, und die Rückfehr Antons in bas Geschäft mit Allem, was baraus erfolgt, die Rataftrophe. Bei ber Beschaffenheit bes Stoffes, welcher eine breite Ausführung ber zweiten Sälfte nothwendig machte, nabm ber Berfaffer fich die Freiheit, die Umkehr in zwei Bücher zu scheiden, dadurch hat die Erzählung sechs Theile erhalten, nothwendig wäre nur die Fünfzahl. Es hat Jahrhunderte gedauert, bevor die Handlung der Romane zu künstlerischer Durchbildung gelangt ift, und es ist das hohe Berdienst Walter Scotts, daß er mit der Sicherheit eines Genies gelehrt hat, die Handlung in einem Höhenpunkt und in großer Schlußwirkung zusammen zu schließen.

Auch meine Weise ber Arbeit war bei bem Roman bieselbe wie bei ben Theaterstücken, ich erdachte mir querft die gange Handlung im Ropfe fertig, babei suchte ich fogleich für alle wichtigeren Geftalten die Namen, welche nach meiner Empfinbung zu ihrem Wesen stimmten — feine ganz leichte und feine unwichtige Arbeit —, endlich schrieb ich auf ein Blatt ben furgen Inbalt der feche Bücher und ihrer fammtlichen Abschnitte. Nach folder Borbereitung begann ich zu schreiben, nicht vom Anfang in ber Reihenfolge, sondern wie mir einzelne Abschnitte zufällig lieb und beutlich wurden. Zumeift folche aus ber erften Sälfte. Alles was burch bie Schrift befestigt war, half natürlich ber schaffenben Seele bie neue Erfindung für noch nicht Geschriebenes anregen. In bem was ich wollte, war ich gang sicher, nicht ebenso schnell tam mir für einzelne Abschnitte die Warme, Die jur Ausarbeitung nöthig ift, und ich habe manchmal längere Zeit warten muffen, bevor eine Situation von ber Phantasie fertig zugerichtet mar, was biese freundliche Selferin, wie ich überzeugt bin, bem Dichter auch besorgt, während er gar nicht über dem Werke ist, wohl gar während er schläft. Zuweilen aber blieb fie ftörrig und manche fleine Uebergänge wollten nicht berauskommen, z. B. nicht im letten Buche die Rückfehr Antons zu Sabine und bas Wieberfeben. Dies ift auch dürftig geblieben.

Die Niederschrift habe ich, wie bei allen späteren Prosaarbeiten, nicht selbst besorgt, sondern dictirt. Dies war mir wegen meines kurzen Gesichts und der gebückten Haltung am Schreibtisch nach meiner Krankheit gerathen worden und ich hatte mich bei den Tagesarbeiten für die Grenzboten daran gewöhnt. Ich erhielt dadurch den Bortheil, daß ich Wortlaut und Satzügung, während ich schuf, zugleich hörte, und dies kam dem Klang und Ausdruck oft zu Gute. Ein Uebelstand aber war, daß die arbeitende Seele durch die Gegenwart des Schreibers zu einem ununterbrochenen und gleichförmigen Ausspinnen des Fadens veranlaßt wurde und in Gefahr kam, sich an Stellen, wo sie träge zauderte oder wo die innere Arbeit noch nicht fertig war, durch ungenügenden Ausdruck über die Schwierigkeit wegzuhelsen. Deshalb vermochte diese Art der Riederschrift meine eigene Anspannung nicht zu mindern, denn was der Schreiber auf das Papier gebracht, arbeitete und besserte ich noch einmal gründlich durch.

Es lobnt taum, die Frage zu ftellen, wie ber erfindende Schriftsteller bie Stoffbilber feiner Dichtungen gesammelt bat. Wo wächst bas Farnkraut, wo liegt ber Stein und auf welcher Hausschwelle fitt bas Rind, beren Formen ber Maler in bas Stiggenbuch aufnimmt, um fie für fein Bild zu verwenben? Ift die Erfindung bes Schriftstellers in der That Boefie und nicht schlechte Nachschrift ber Wirklichkeit, so wird auch, was er etwa nach Vorlagen bes wirklichen Lebens in ein Werk aufgenommen hat, so umgebildet sein, daß es etwas gang Un= beres, in ber That ein Neues geworden ift. Das ift felbit= verständlich. Deshalb bereiten bie Ausnahmefälle, wo ber Dichter fich mit größerer Treue ber Wirklichkeit anschließen muß, 3. B. wo er eine wohlbekannte hiftorische Berson in feine Dichtung fest, ihm und feinem Bert besondere Schwierigfeiten. Denn leicht empfindet ber Lefer vor folden Abbilbern eine Besonderheit in Farbe, Ton und Schilberung, welche erfältet und die Wirfung bes gesammten Runftwerfs nicht mebrt, fonbern minbert.

Benn es ben Personen in "Soll und haben" gelungen ift, als wahrhafte und wirtsame Darftellungen von Menschen-

natur zu erscheinen, so kommt das gerade daher, weil sie sämmtlich frei und behaglich erfunden sind, und weder der Kausmann
noch Fink, noch selbst Ehrenthal und Beitel haben jemals ein
anderes Leben gehabt, als das in der Dichtung, sie sind nur
nach dem Bedürsnisse der erfundenen Handlung geschaffen und
scheinen gerade deshalb hundert wirklichen Menschen zu gleichen,
welche unter ähnlichen Berhältnissen leben und handeln müßten.

Will man fich aber die Mühe geben, die geschilderten Menschen gegen einander zu stellen, so kann man finden, daß fie unter einem eigenthümlichen Zwange gebildet find, bem bes Gegensates: Anton und Fint, ber Kaufmann und Rothsattel, Lenore und Sabine. Bir und Specht haben einander veranlaßt. Denn wie in bem menschlichen Auge jebe Farbe ibre besondere Ergänzungsfarbe bervorlockt, so treibt auch in bem erfindenden Gemüth ein lieb gewordener Charafter seinen con= traftirenden hervor. Auch Charaftere, welche dieselbe Grund= farbe erhalten, wie Ehrenthal und Itig, werben burch bie Zumischung ber beiben Gegenfarben von einander abgeboben. Dieses Schaffen in Gegenfätzen geschieht nicht als Folge ver= ftändiger Erwägung, sondern mit einer gewissen Naturnoth= wendigkeit gang von felbit, es berubt auf bem Beftreben ber schöpferischen Rraft, in ber nach ben Bedürfniffen bes mensch= lichen Gemüthes zugerichteten Begebenheit ein Abbild ber gefammten Menschenwelt im Rleinen zu geben.

Für die Handlung des Romans sehlte es mir nicht an Ersahrungen, die ich hier und da gemacht hatte. Den Geschäftseverkehr in der Handlung kannte ich aus meiner Breslauer Zeit, das alte Patricierhaus der Molinari dot der Phantasie gute Anregungen, ich selbst din mit meinem Freunde Theodor beim Ausbruch der polnischen Revolution in die Nähe von Krastau gereist. Und vollends die Buchergeschäfte jüdischer Händler habe ich gründlich kennen gelernt, da ich als Bevollmächtigter eines lieden Berwandten jahrelang vor Gericht gegen einige von ihnen zu streiten hatte. Auch die Bilder aus dem pols

nischen Aufstande haben zum Theil Grundlagen. Ein Kamps, wie der in der Stadt Rosmin, und das Herauswersen der polnischen Insurgenten hat im Jahre 1848 zu Strzelno wirklich stattgesunden. Die muthigen Männer, welche dort die deutschen Kräfte sammelten und wochenlang den Polen widersstanden, waren der Oberamtmann Kühne, ein Schüler Koppe's, und seine Inspectoren Lachmann und v. Kleist. Und die weischenden Polen haben dort wirklich die blauen Kartosselwagen und die Fenertonne für Artillerie gehalten. Dem Bersasser waren alle solche Eindrücke und Beobachtungen vom höchsten Werth, weil sie ihm Kenntnis der zu schildernden Verhältnisse zutheilten, oder weil sie ihm Phantasie und gute Laune anzegten, und ohne sie hätte er seine Geschichte gar nicht schreiben können. Aber für den Leser sind auch sie ganz unwesentlich und zufällig geworden.

Der Roman erschien mit einer Widmung an Herzog Ernst II von Coburg-Gotha. Gern möchte ich, daß diefe Bufchrift gugleich mit bem Roman erhalten bleibe, sie erscheint mir wie eine gedruckte Urfunde über mein gutes Berhaltniß zu zwei ungewöhnlichen Menschen, welches von jenen Jahren ab burch mein ganges fpateres leben bestanden bat. Auch bie Berbindung mit bem Bergoge bat für mich eine fleine Beschichte. Als die Zuneigung noch jung war, verkehrte ich gern am Sofe und freute mich über die vielen merfwürdigen und bedeutenden Berfonlichkeiten, welche bort auß= und einzogen. Durch Herzog und Bergogin lernte ich ihre hohen Berwandten fennen: die Sofe von Baben und Darmftadt, die englischen Berrichaften, ben Kronpringen und die Kronpringesfin. Die fröhlichsten Stunden aber habe ich mit ihnen allein verlebt, beibe haben die Eigenschaft, welche an Fürften besonders anmutbig ift, daß fie jede Menschennatur unbefangen und mit freudiger Anerkennung gewähren laffen und im Austausch auch fich selbst reichlich mitzutheilen wiffen. Babrend fonft vornehme Berren gewöhnt find, unter gefälligen Formen und bei vertraulichem Berfebr. Andere für ibre Zwecke zu gebrauchen, bat mein Herzog mit einem Zartgefühl, bas ich oft bankbar erkannt habe, nie ben Wunsch geäußert, meine Feber in Anspruch ju nehmen, und nie ein Ansinnen gestellt, bem ich mich batte versagen müffen. Seinem Bertrauen, so weit es mir ju Theil werden fonnte, glaube ich burch offene Ehrlichfeit ent= sprochen zu haben. Nicht immer vermochte ich den Flug Dieses raftlosen Geiftes zu begleiten, aber ich war sicher, baß ich in ben Tagen großer Entscheidung seinen Entschlüffen mit innigem Einverständniß folgen burfte. Als im Jahre 1866 bie beutschen Fürsten vor ber Wahl ftanden, welchem ber beiben Großmächte fie ihr und ihres Landes Schicffal anvertrauen wollten, batte ich Gelegenbeit meinem Landesberrn in die Seele zu feben. Während mancher Andere zauderte und des Erfolges barrte, stellte er sich zu Breußen, schnell, feurig, in ber gehobenen Stimmung eines Mannes, ber weiß, baß bie Stunde großer Pflichterfüllung für ihn gekommen ift. Und boch brobte gerade ihm und seinem Lande bamals ber Einbruch ber Hannoveraner. 3ch bente bie Deutschen sollen ihm bas nicht vergeffen. In späteren Jahren, wo ich burch Krantheit in meiner Familie veranlaßt wurde, mich still auf meine Sauslichkeit guruckzugieben, bewährte fich noch beffer die treue Gesinnung ber vornehmen Freunde, und ein milbes Wort meiner Fürftin: "Ich bin als Freundin brauchbarer für Unglickliche als für Glückliche", ift an meinem Leben reich= lich wahr geworben. Schweres, was ich im Geheimen burchgufampfen hatte, burfte ich bort vertrauend in die Geelen legen, und die wahrhafte Theilnahme, welche ich in jeder Lage fand, wurde mir oft ein Troft. Bis jur Gegenwart bat bies fefte Einvernehmen beftanden. Es vergebt zuweilen längere Beit, bevor mir ju Theil wird, Beibe wieber ju feben, fo oft ich aber auf ber Terraffe bes Rallenbergs ftebe und über ben Gartenschmuck bes Berrnfites in die lachende Landschaft binab= febe, öffnen fich die Bergen im alten Bertrauen und ich fühle, baß diese alte gute Berbindung nicht nur ein Schmuck, auch Bereicherung meines Erdenlebens geworden ift.

Wenn ich nach bem Druck von "Soll und Haben" in die Winterwohnung zu Leipzig fam, fant ich einen Kreis vertrauter Männer, junächst solcher, welche mit ben brei gelehrten Freunden verkehrt batten. Giner von ihnen, mein Berleger Birgel, beffen Gefchaft ich feit bem Druck ber Jour= naliften verbunden war, empfing mich heiter mit bem Bericht, wie artig die beutschen Leser sich gegen den Roman verhielten. Salomon Sirgel ftammte aus einem alten Batriciergeschlecht Zürichs, welches feinen Ramen feit ber Jugend Alopstocks auch in unsere Literatur eingezeichnet bat, er war ein fluger, vornehmer Geschäftsmann von reicher Bilbung; über= legenes Urtheil und feine farkastische Laune machten ihn jedem, ber sich eine Blöße gegeben batte, gefährlich. Meine Berbinbung mit ihm wurde eine fo innige, wie fie nur irgend awischen Schriftsteller und Berleger besteben tann. Daß wir nebeneinander wohnten, fam bem Tagesverfehr zu Gute. Er war ber aufmerksamfte, gartfinnigste Freund, ber meisterhaft verftand, burch fleine Ueberraschungen und literarische Gaben wohl au thun, seine icone Büchersammlung wurde eine Fundgrube für meine Arbeiten. Balb gab auch ich mich bem Bücherfauf bin und wurde ein geschätter Runde ber Antiquare.

Das Behagen an irdischer Existenz bethätigt sich in dem Ansammeln von allerlei Dingen, welche lieb und begehrungswerth erscheinen, der Zusall, die Mode leiten die Phantasie; ist erst ein kleiner Besitz gewonnen, so wird der Bunsch, ihn zu vergrößern, stärker, zuletzt wohl gar eine Leidenschaft, die der Mensch sorglich behüten mag, damit ihm nicht Pflichten verletzt, das Gleichgewicht des Lebens gestört werde. Der Trieb regt sich früh im Kinde, er dauert dis ins höchste Lebensalter, er wechselt nach Zeit, Mode, Bildung, und wer eine Geschichte des Sammelns schreiben wollte, von den Schatzhäusern germanischer Könige herab über die Handschriften

des Mittelalters, die Münzen, Bilder und Statuen der Renaissance, die Kunstkammern, geschnittenen Kirschkerne und das Porcellan des siedzehnten Jahrhunderts, die Tulpenzwiedeln und Conchilien der Holländer, dis zu den zahllosen Gegenständen des modernen Sammeleisers — der könnte manches Traurige und vieles Heitere aus dem Gemüthsleben der Menschbeit zur Anschauung bringen.

Auch von den Leipziger Freunden murbe eifrig und mit Einsicht gesammelt, wohl die Mebraabl begte eine ftille Lieb= haberei, nicht Weniges bavon ift ber Literatur und Kunftgeschichte zu Gute gefommen. 3war Mommsen batte für feine Wiffenschaft bas Zusammentragen einer so unermeglichen Menge alter Inschriften übernommen, bag ihm zu bauslichen Liebhabereien weder Zeit noch Raum blieb, und Saupt fab obne jebe Achtung auf ben Sammeleifer ber Anbern, er behauptete, baß folch begehrliches Einheimsen feine gute Wirfung auf ben Charafter ausübe. Die Uebrigen ließen sich baburch nicht ftoren. Otto Jahn fammelte Bucher, Briefe, Mufikalien für bie Lebensgeschichten von Mozart und Beethoven, Dr. Särtel, Chef ber großen Sandlung Breitfopf und Sartel, eine feinbefaitete Rünftlernatur, ber in feinem schon gebauten Saufe viele Wandervögel ber bilbenden Runft und Musik aufnahm, sammelte Stiche nach Rapbael, ber Buchbandler Georg Wigand Solgichnitte Ludwig Richter's, von ber befreundeten Familie ber Cichorius wenigstens ber eine, Couard, ebenfalls Rupfer= stiche und Holzschnitte. Bor allen Andern war Birgel auch als Sammler großartig, in feiner Bibliothet ftand eine Menge ber feltenften Drucke aus früheren Jahrhunderten versammelt. Seine größte Freude aber war bas Zusammentragen aller literarischen Erzeugnisse, welche irgendwie mit Goethe qu= fammenhingen: Ausgaben feiner Berfe, Sanbidriften, Briefe und Bildniffe. Es war ihm gelungen, in feiner Goethe-Bibliothet wohl ben größten Schatz zu vereinen, welchen ein Berebrer Goethes gewonnen bat, und feine Sammlung bat auch in unserer Literaturgeschichte die verdiente Bürdigung gesunden. Ihm konnte man kein größeres Bergnügen bereiten, als wenn man ihm einen Brief des großen Dichters spendete, und seine Augen strahlten vor Freude, wenn er ein neu erworbenes Stück, das noch ungedruckt war und einigen Inhalt hatte, den Bertrauten vorzeigen konnte. Ich fürchte, daß er meine Theilnahme daran bisweilen für sau bielt.

Einer ber entichloffenften Sammler war Saupt's alter Freund, ber Jurift Boding aus Bonn, er trug balb für Sutten, bald für andere Lieblinge zusammen, fam wohl jedes Jahr einmal zu uns und ben Leipziger Antiquaren, und hatte immer etwas Seltenes in der Tasche ober in Aussicht, er war ungewöhnlich gewandt im Entbecken verborgener Schäte und forgte zuweilen auch für die Liebhabereien feiner Freunde. In diesem großen Gelehrten mar eine feltsame Mischung von rücksichts= lofer Derbheit und fentimentaler Beichheit, er wechselte leicht mit Bunft und Abneigung, ftrich fich bie Menschen gern weiß ober schwarz an und wollte nicht leiben, daß bie, welche für ihn gerade weiß waren, mit ben Schwarzen irgendwie Gemeinschaft pflogen. Go oft einer von uns nach Bonn fam, übte er feine Thrannei. Mit Birgel ftand er in alter Bundesgenoffenschaft, diefer aber war mit bem anspruchsvollen und launischen Wesen bes Freundes in der Stille gar nicht einberftanden, und Boding, ber große Zuneigung zu ihm batte, merkte das wohl auch. Als er nun einmal nach Leipzig gekommen war, zog er bei Sirzel eine bicke Rolle aus ber Tasche und knotete fie bedächtig auf, es war eine Sammlung koftbarer ungebruckter Briefe von Goethe, Die er im Elfaß aus bem Brion'ichen Nachlaß erworben hatte. Sirgel blidte ftarr auf ben Schat und Boding weibete fich an ber auffteigenben Sehnsucht, die er wohl erfannte. Mis er bem Freunde eine Ahnung von bem unschätbaren Werthe biefes Besites gegeben batte, pactte er die Briefe wieder ausammen, steckte sie ein und fagte nachbrudlich: "Diese Sammlung ift für Sie beftimmt, Sie haben mich aber in ber letten Zeit schlecht behandelt, und ich muß die Rutheilung von Ihrem Verhalten gegen mich abbangig machen. Bin ich einmal mit Ihnen aufrieden, fo betommen Sie einen Brief." Nun waren ber Briefe febr vielc, und Bödlings Zufriedenheit mit einem Mitmenschen unberechen-Bergebens bäumte Hirzel gegen biese grausame Berbeißung auf. Böding bielt die Seele des Sammlers ichabenfroh an den Mügeln fest. Von da ab sandte er dem Freunde zuweilen am Geburtstag und zur Weihnacht einen einzelnen Brief aus bem Bunbel, ben Hirzel jebesmal mit gemischten Gefühlen aufnahm. Als aber einige Jahre barauf Hirzel nach Bonn kam und gegen die Forderung Böckings, bei ihm ju wohnen, mannhaft im Gafthofe einkehrte, erschien Bödfing mit einer Droschke vor bem Gafthof, ließ Hirzels Gepack, trot aller Einwendungen, gebieterisch durch den Hausknecht aufladen und entführte ben Gaft in seine Wohnung. Dort lud er ihm einige Bekannte jum Effen, als Birgel feine Serviette auseinanderschlug, fand er das Bündel Briefe als Angebinde barunter.

In dieser Gemeinschaft mit sammelfrohen Männern begann auch ich, alter Neigung solgend, in der Stille zusammen zu tragen. Zunächst für meine geschichtlichen Liebhabereien. Immer hatte mich das Leben des Volkes, welches unter seiner politisschen Geschichte in dunkler unablässiger Strömung dahinfluthet, besonders angezogen, die Zustände, Leiden und Freuden der Millionen kleiner Leute. Dafür hatte ich schon in Breslau allerlei aus den Chronisten des Mittelalters eingesammelt. Hür die ersten Jahrhunderte seit Ersindung des Bücherdrucks entbeckte ich viel in den Flugschriften, welche dem Bedürfsnisse des Volkes zu dienen bemüht waren. Aber das Aufssinden kleiner Drucke in den großen Bibliotheken war umsständlich; was dort vorhanden war, stand häusig in Mische bänden unbequem gebunden, nicht ohne Mühe zu ermitteln. Deshalb legte ich eine Sammlung alter Flugschriften an, die

Literatur der fliegenden Blätter und dünnen Quartbüchlein, alles was einst in Reimen und Prosa der Erheiterung und Belehrung und den Tagesinteressen des Bolkes gedient hatte, von den Gedichten der Humanisten und den Resormationsschriften über den dreißigjährigen Krieg bis zum Beginn der neuen Literatur. Ich verdanke diesen Büchlein allerlei Kenntniß von Zuständen im Bolk, Sitte und Brauch, die man in größeren Werken der vornehmen Literatur vergebens sucht.

Nun batte ich für die Grenzboten eine Angabl Bilber geichrieben, in benen Aufzeichnungen vergangener Menschen benutt wurden, um von bem Gemutheleben und ben Berhaltniffen alter Zeit zu ergablen. Jest, wo ich von einer größeren Arbeit ausrubte, fam mir ber Bebanke, biefe Schilberungen zu erweitern und in geschichtlicher Reibenfolge zusammen zu ftellen. Wenn man bei ben Schickfalen ber Einzelnen bas für ibre Zeit Gemeingültige berausbob, fo konnte eine Folge folder Schilderungen auch von geschichtlichen Wandlungen in Sitte, Brauch, Lebensverhältniffen ber Ration eine Borftellung acben. 3ch griff zuerst in die Jahrhunderte der Reformation und bes breißigjährigen Krieges binein. Sier war Belegenheit geboten, die große Geftalt Lutbers im Zusammenbange mit feiner Zeit zu behandeln; auch aus der Zeit bes breißigjährigen Krieges waren die Berwüftung, die Leiden des Bolfes und bas gesammte Beerwesen, trot einer maffenhaften Literatur, noch wenig befannt. Das Buch wurde unter bem Titel "Bilber aus der deutschen Bergangenheit" 1859 gedruckt und meinem Berleger Sirgel quaefcbrieben.

Es war keine schwere und eine behagliche Arbeit, ber ich mich unterzogen hatte, sie sollte auch für den Leser so leicht und anmuthend werden, daß sie ein Hausbuch gebildeter Familien abgeben konnte. Doch leichtsinnig wurde sie nicht gemacht, es sind dafür zu Anderem einige Tausend kleiner Flugschriften durchgesehen worden. Alle culturgeschichtlichen Werke, welche die ungeheuere Masse des Stosses in spstes

matischer Eintheilung zu bewältigen versuchen, entgehen schwer dem Uebelstand langweilig zu werden, und gleichen in ihrer Schilderung alter Sitten, Gebräuche, Lebensgewohnheiten zu-weilen großen Trödelläden mit alten Kleidern, zu denen die Menschen sehlen, die einst damit bekleidet waren. In den Bildern ist die entgegengesetze Methode gewählt. Es sind, wo es immer möglich war, einzelne Menschen aus alter Zeit herauf geholt, welche sich selbst dem Leser werth zu machen suchen, und der Versasser, ihr Gebahren und Wesen hin zu weisen. Vielleicht lernt der Leser auf diesem Wege am meisten von dem Charakter der alten Zeit kennen, obgleich nicht selten dem Zufall überlassen bleibt, was gerade aus der Fülle des Stoffes hervorgehoben wird.

Die freundliche Aufnahme, welche das Buch fand, bestärkte mich in der Ansicht, daß es einem Bedürfniß entgegenkomme, und ich schrieb deshalb in den folgenden Jahren eine Fortsetzung unter dem Titel "Neue Bilder aus der deutschen Bersgangenheit", welche 1862 gedruckt wurde. Darin behandelte ich in ähnlicher Weise die Neuzeit die in unser Jahrhundert. Für diesen Band wurde Friedrich der Große und sein Staat der Mittelpunkt, Aussührungen und eigene Zuthat durften hier reichlicher sein.

In diesen Jahren gaben meine drei Gelehrten viel zu thun. Namentlich Mommsen schuf Noth. Denn kaum hatte man eines seiner Werke in sich aufgenommen, so war eine andere große Arbeit da, welche wieder zwang ihm nachzugehen. Durch seine römische Geschichte und noch mehr durch kleinere Abshandlungen kam ich dazu, mich mit der ältesten Zeit Italiens und den Schicksalen der Tiberlandschaft zu beschäftigen. Rom erschien schon in seiner ersten politischen Einrichtung als ein Kunstbau, in welchem frühere Bundesgenossenssenten von Bauern und deren Häuptlinge durch Königsgewalt zu einem kleinen Staat mit einer zweckvoll zugerichteten Staatsreligion

geformt waren; und ich suchte mir die Zustände solcher alten Clane beutlich zu machen, aus denen das römische Wesen zussammenwuchs. Dabei stieg das Bild eines römischen Bersbandes auf, bessen Ueberlieferungen noch in die Urzeit reichen, und der mit seinen Ansprüchen im Kampf gegen die Bedürfsnisse des neu gebildeten Staatswesens untergeht. Das Geschlecht der Fabier wurde Mittelpunkt eines Trauerspiels.

Run waren aber unfer Theater und unfere Schauspieler, welche einem breiten, immer zunehmenden Tagesbedürfniß zu bienen haben, für die tragischen Aufgaben ber Runft nicht mehr recht geeignet, bie Belbenväter waren im Ausfterben, jüngere nambafte Talente geborten vorzugsweise bem fogenannten Charafterfach an. Der Aufführung älterer Trauer= fpiele, welche auf unferer Bubne Burgerrecht gewonnen haben, tamen noch bie Erfindungen früherer Schauspieler zu Gute; benn die Auffassung berfelben und gablreiche Gingelheiten ibres Spiels gingen auf bie fpateren über, und man fonnte bei jüngeren Rünftlern oft bie Borbilber erkennen, benen fie ibre Runftwirkungen in tragischen Rollen abgelernt batten. Um besten gebieben ben Schauspielern bie Belben Schillers, aber fein prachtvoller Bers und bie langen Bellen, in benen feine pathetische Empfindung ausströmt, waren einem scharfen Charafterifiren gar nicht günftig, und verlockten zu schwungvollem Bortrag. Das machte bie Aufführung neuer Trauerspiele gu einer miglichen Aufgabe für Dichter und Bühnenleiter. Bolends die römische Welt war burch Shafespeare's Coriolan und Julius Cafar und burch zahlreiche Nachahmungen in berfelben Schablone ben Zuschauern sattsam befannt, und gegen= über ber ftillen Gehnfucht jeber Zeit, neue Berhaltniffe in neuer Behandlung ju feben, ein wenig verbraucht. Deshalb gebachte ich, biesmal gerabe ein Stiid ju fchreiben, welches ben Darftellern ber Sauptrollen bie schwerften Aufgaben ftellte und bas Söchste zumuthete, und zwar in einer Berssprache, welche jo schmudlos fein follte, baß fie ihnen ben Mangel an eigenem

Schaffen nicht bectte, sonbern in jedem Augenblicke zwang, selbst zu erfinden, um die angebeuteten Wirkungen ber Rolle beraus zu bringen. 3ch wufite wohl, daß ein foldes Drama, felbft wenn es glückte, keinen Bubnenerfolg haben konnte wie die früheren, und ich wollte es auch nicht auf biesen Weg treiben; es konnte warten, bis einmal Darfteller kamen, welche die Auf= gabe zu bewältigen wußten. Dabei suchte ich noch einige stille Bünsche zu befriedigen. In der scenischen Einrichtung sollte bem Uebelftand, daß auf unserer tiefen Bubne bie Gruppen ein= ander zu febr beden, burch einen Treppenbau abgeholfen wer= ben. Auf biefem ftellte fich ber Ginzelne beim Rommen und Gehen beffer bar, und jebe größere Menschengahl wurde leichter und wirksamer vertheilt. Endlich lag mir auch am Bergen, das Zusammensviel der Hauptdarsteller und der Menge anders einzurichten, als feither Brauch war. Die schönen Bolksfcenen bei Shakespeare, benen bie späteren in ber Regel nachgemacht find, werben burch bie eintretende Proja im Tone zu ftart von ben Bersen bes übrigen Textes abgesett. Dagegen liegt in bem Zusammensprechen berselben Worte burch mehre Berjonen, wenn baffelbe geschickt eingerichtet und nach ben Stimm= lagen ber Einzelnen forgfältig einftubirt wird, eine Reihe guter Wirkungen, welche zur Zeit auf unserm Theater noch kaum benutt find. Auch biefe Neuerung wollte ich bem Stück qu= theilen.

Unter solchen Erwägungen entstand im Sommer 1858 zu Siebleben das Trauerspiel "Die Fabier". Dem Berfasser wurde dabei der volle Genuß zu Theil, welcher mit dem Erssinden tragischer Momente verbunden ist. Es ist der höchste, den der Dichter erhalten kann, man meint während des bezeisterten Schafsens bei einzelnen Stellen zu empfinden, wie sich das eigene Haar auf dem Haupte sträubt. Dieser eigensthümliche Genuß des Furchtbaren ist dem Dichter weit mehr und wohlthuender als dem Zuschauer beschieden. — Bis zum Frühjahr 1859 beendigte ich das Werk in Leipzig und ließ

es in Abweichung von früherem Brauch sogleich im Buchhandel erscheinen. Das Buch sandte ich an die Gefährten: Laube in Wien, Devrient in Karlsruhe, sonst nur noch nach Berlin, Dresden und zwei dis drei Theater. Auf diesen Bühnen wurde es in den nächsten Wintern aufgeführt. Bei den Borstellungen, welche ich sah, ging es ungefähr, wie ich erwartet hatte. Die Schauspieler gaben sich redlich Mühe, und Bieles gelang recht wohl, aber die Hauptsache, die tragische Bucht, welche für die Hauptrolle und für das Stück unentbehrlich ist, sehlte überall. Die Zuschauer nahmen — außer in Dresden, wo der Ersolg gering war — das fremdartige Stück mit guter Theilnahme auf, aber es hat sich nirgend auf dem Repertoir erhalten.

Mir zwar blieb die Arbeit werth und ich meine noch jetzt, baß fie in ihren Saupttheilen, bem britten und vierten Act, nicht miflungen ift. Aber die ungewöhnliche Schwierigkeit, welche eine Aufführung ben Schauspielern und ber Regie bereitete, war nicht ber einzige Grund, ber bas Drama von ber Bühne fern bielt. Denn ihm bangen Uebelftanbe an, bie ich beim Schreiben gar nicht ober zu wenig erkannte. Der erfte ift bas Duftere und Furchtbare bes Stoffes, ein Rampf awischen Bater und Cobn, ber in feiner Barte fo weit gebt, baß er beutschem Gemuth veinlich wird. Darüber vermag nur feltene Begabung eines großen Schaufpielers wegzuhelfen. Ein zweiter untilgbarer liegt barin, daß ber Zuschauer nicht fofort erfährt, wer Seld bes Studes wird, und bag er burch bas gange Stück an warmer Parteinahme für eine ber Saupt= rollen verhindert ift. Der Liebhaber Beilius fteht nur unter ben Gegenspielern und beshalb wirfen die Liebesscenen nur als Episoben; ber junge Beld Marcus, ber fich in ben erften Acten in ben Borbergrund stellt, wird am Ende bes zweiten Actes burch ben Mord bes Sicanius ben Zuschauern verleidet, seine allmäbliche Berdufterung und die Erhebung am Schluß vermögen ihm nur noch einen beschränften pathologi= schen Antheil zu gewinnen. Der Conful aber, Die wirkliche

Hauptperson, tritt erst vom Höhepunkt bes Dramas, ber Unterredung mit Spurius, in den Bordergrund; denn das Stück gehört nach seinem Ban zu den Tragödien, worin die Gegenspieler, hier Marcus und die Icilier, die Führung der ersten Hälfte haben. Und die volle Wärme des Schauenden vermag der Held mit seiner verhängnisvollen Besangenheit selbst in der zweiten Hälfte nicht zu erwerben.

Auch das letzte Bebenken darf nicht verschwiegen werden. Die breit ausgeführte Handlung hat nicht zwei, sondern drei Parteien, welche gegeneinander ringen: die Icilius, den Stamm und den Consul. Das macht die Handlung zu künstlich, die Aussihrung zu breit für die Zeit eines Theatersabends. Es ist auch darum vom Uebel, weil die Theilnahme der Zuschauer auseinander gezogen wird. Entweder mußte die Handlung: Mord des Sicanius, Gericht des Consuls und Auszug, auf den Kampf der Icilier gegen den Consul Fabius gegründet sein, und dann war der junge Held Marcus Fabius mehr im Hintergrund zu halten, oder der Kampf wurde ganz in das Haus der Fabier verlegt, dann mußten die Icilier nur als Nebensiguren dienen, Marcus aber zugleich der Liebhaber werden, etwa einer Tochter des Spurius.

Diese Bedenken kamen mir nach und nach, als ich bereits das Bühnenbild einer ersten Aufführung vor mir hatte. Und ich frug mich, woher diese Unsicherheit entstanden sei. Der Bersasser war ja in dramatischen Dingen — man verzeihe das harte Wort der Selbstkritik — neunmal klug, wie durste ihm so etwas begegnen? Endlich erkannte er, daß dies ein kleiner gelehrter Zopf sei, der ihm während der jahrelangen Entsterung vom Theater, bei den Arbeiten über Politik und Bölkersleben, in dem innigen Verkehr mit gelehrten Männern und historischer Wissenschaft gewachsen war. Denn die ganze Schwäche des Baues rührt im Grunde daher, daß der Verssssche des Baues rührt im Grunde daher, daß der Versssssche des Baues rührt den ganzen Stamm der Fabier als den tragischen Helben des Stückes gedacht hatte, und das

ift beim Drama burchaus nicht ausführbar. Auf ben Brettern wird aus einem Rampf ber Blebeier mit bem Stamm ber Fabier mit Nothwendigkeit ein Kampf bes Blebejers Spurius mit bem Conful Fabius. Wer auf bie Lange mit Erfolg für bie Bübne schreiben will, muß im festen und bauernden Berfebr mit dem Theater bleiben, wenn er fich mahrend bes Schaffens eine sichere Empfindung für den Bau des Dramas und die Scenenführung erhalten will. Sogar bann ift folche Feinfühligfeit ein Besitz, welcher bem Dichter, zumal wenn er nicht felbst Schauspieler ift, leichter verloren geht, als Anderes in seinem Geftaltungsvermögen. Der größte ber beutschen bra-· matischen Dichter, Schiller, vermochte biesen Besitz nicht zu bewahren, er hat ihn in der Jugend sicherer als in späterer Beit, gerade in feinen letten Studen, bem "Tell" und bem "Demetrius", ift die hausbalterische Berrichaft über bie Sandlung faft verloren. Ja fogar Shakespeare zeigt in seinen alten Tagen, im "Macbeth" und im unaweifelhaft echten "Timon", geringere Sicherheit im Bau ber Handlung, als in früheren Lebensjahren.

Die Freude an meiner Arbeit wurde mir noch vor der Beendigung durch den Tod meines Bruders Reinhold verstümmert. Er hatte durch einige Jahre als Staatsanwalt zu Gleiwitz in angestrengter Thätigkeit gelebt, hatte im Sommer 1858 als Landwehrossizier die Uedung mitgemacht und die tödliche Krankheit, welche damals in den Dorsquartieren Oberschlesiens herrschte, heimgebracht. Als er nach kurzem Leiden im blühenden Mannesalter stard, verlor der Staat an ihm einen guten Beamten, ich meinen ältesten Freund. Ein reines und schönes Familienglück war zerstört. Er hinterließ der geliebten Frau die Sorge sür sünf Waisen, die zum Theil noch im zarten Kindesalter waren. Meine Schwägerin zog kurz darauf mit den Kindern nach Thüringen in meine Nähe. Bon den Geliebten des Elternhauses war ich jetzt allein übrig.

macht, legten nabe, die Lebensbedingungen bes bramatischen Schaffens an Stücken hoben Stiles wieder einmal genau ins Auge zu faffen. Ich hatte bazu noch eine andere Beranlaffung: die bäufige Zusendung von Bühnenwerken jüngerer Dichter, welche ein Urtheil über ibr Stiid und wohl gar über bie Starte eines Talentes, welches fich noch gar nicht erwiesen batte, von mir forderten. Nicht immer war es leicht, folches Bertrauen abzulebnen, und boch konnte an bem fertigen Stück auch eingebende Kritit vielleicht einzelne Uebelftande entfernen, in ben Sauptsachen nichts beffern. Gine Darftellung ber Lebens= bedingungen bes Dramas vom technischen Standpunkt aus mochte für Andere nicht unnütz sein, und mir eine zeitraubende und in ben meiften Fällen unfruchtbare Arbeit ersparen. Run batte ich bereits Ginzelnes barüber in Auffäten ber Grengboten veröffentlicht, jest arbeitete ich Alles, was ich etwa zu geben batte, in ein Buch zusammen: "Die Technif des Dramas", welches ich im Winter 1863 brucken ließ. Gingelnen Abschnitten ber Arbeit fab man wohl an, daß sie aus schnell geschriebenen Auffätzen einer Zeitschrift entstanden waren; in fpäteren Auflagen suchte ich biefe Mängel zu beseitigen. Das Werk hatte äußerlich befferen Erfolg, als ich angenommen, und es fand in den Abschnitten über die antife Tragodie auch wohl= wollende Beachtung ber Philologen, aber bie gute Wirfung, welche ich für die Schaffenden davon gehofft hatte, und vollends die Entlastung meines eigenen Brieffdreibens traten nicht ein. Im Gegentheil, die Zusendungen wurden überreichlich. Meine jungen Genoffen pflegten ibr Bertrauen seitbem fast regelmäßig burch die Berficherung zu begründen, daß fie die "Technif" gründlich burchgenommen hätten und bag Alles, was ich gefordert, in ihrer Arbeit zu finden sei. Ich aber vermochte nur felten biefelbe Meinung zu gewinnen.

Das Buch schrieb ich bem Grafen Wolf Baudissin, bem Uebersetzer Shakespeares zu. Wenn ein himmlischer Bäbeker, einer ber wohlbewanderten Engel, welche bort oben die Merkwürdigkeiten ber Erbe verzeichnen, fich berablaffen wollte, ein Menschenkind burch bie Straffen beutscher Städte und Land= ichaften zu führen, fo würde ihm ber Arm webe thun von vielem Sinzeigen auf die Säufer, in benen bei uns gute und tüchtige Menschen wohnen, es sind ihrer so viele im Lande, daß es nur einem Unsterblichen möglich ift, fie alle zu kennen. Das ift die befte Sabe und ber mobiberechtigte Stola ber Deutschen. In Dresben aber war bas lette Saus ber Birnaischen Strafe, welches nach bem Großen Garten zu liegt, eine folche Stelle, nach welcher ber erwähnte Führer mit besonderem Nachdruck und mit zwei Sternen in seinem Buch hingewiesen batte. Dort war die Winterwohnung Wolf Baubiffins, ber in boberem Alter mit ber geliebten Gattin ein Stillleben führte, bas burch bie Gunft auter Mächte wie aeweibt erschien. Die hoben Jahre, in benen sonft dem Menschen die Theilnahme an den Rämpfen eines jungeren Geschlechts vermindert wird, waren fast spurlos über sein Saupt hingezogen und es berrichte bort wie unzerftorbar Frieden, Rube und ein beiteres Licht, welches aus zwei warmen Menschenbergen ausstrablte. Gine Lebensstigge bes Freundes wird in einem fpateren Bande biefer Sammlung zu finden fein, bier barf ich nur erwähnen, wie werth er und seine Gattin auch mir wurden. Go oft ich bort als Gaft einzog, verlebte ich aute Tage im regen Austausch ber Ansichten und im Dit= genuß des Schönen, womit die lieben Menschen ihr Leben und Dichten erfüllt batten. Baudiffin war von einer rührenden Bescheibenheit, er verstand wundervoll, den Inhalt des Anderen jur Geltung zu bringen, ohne boch bie eigene Gelbftanbigfeit aufzugeben; seine Freude an Allem, was bem Freunde etwa gelang, war warm und sein Berftandniß fein; man fühlte fich bei ihm wie in reiner Luft, immer in behaglich gehobener Stimmung, und bie Stunden, in benen er bie forgfältig ab= gefnippte Cigarre berantrug und neben bem Theefessel zurecht= legte, geboren zu ben glücklichsten, die ich bei biesen dampfenden Symbolen geselligen Behagens verlebt habe. Die Freunde erwiesen sich auch als gute Briefschreiber, welche Alles, was sie gerade anregte und beschäftigte, anmuthig mitzutheilen wußten. Dieser besondere Borzug eines älteren Geschlechtes, der uns jetzt kleiner wird, erhielt das Zusammenleben für die Zeit, in welcher der persönliche Berkehr sehlte. Und das innige Bundesverhältniß zu dem stillen Hause ist dem Verfasser auch nach dem Tode des Freundes geblieben. Oft hatten wir miteinander über die Gesetze des künstlerischen Schassens gesprochen, und als ich ihm die Technik zusandte, geschah dies mit dem Bewußtsein, daß er in den Dingen, die darin verhandelt wursden, schon längst mein Vertrauter war.

Während mich das Buch beschäftigte, wurde ich in die Commiffion zur Ertheilung bes Berliner Schillerpreifes für neue bramatische Werke berufen. Diesen Breis batte König Wilbelm als Bringregent ausgesetzt, ber Befehl mar eine feiner erften öffentlichen Rundgebungen und die Absicht ber Stiftung, in föniglicher Weise ber beutschen Boesie wohlzutbun, war auch allgemein bankbar erkannt worden. Als eine erwählte Commiffion zum erstenmal über die Preisertheilung zu entscheiden hatte, waren gerade "die Fabier" erschienen und in Frage gekommen. Die Commission, meift aus großen Belebrten ber Universität Berlin: Ranke, Boeck u. f. w. aufammengesett, hatte fich nicht entschliegen können, eines ber fraglichen Stude für ben Breis vorzuschlagen. Run ware es richtig gewesen, gerade bas erftemal ben Breis zu geben, zumal außer ben "Fabiern" noch andere Stücke vorlagen, welche Beachtung beanspruchen burften. Wollte aber bie Commission feines ber Stücke mablen, fo mußte fie boch ibre Abschätzung bes Borhandenen geheimhalten. Da ibr dies aber nicht gelang, und ba bie Zeitungen von ben Urtheilen ber Commission und von ihrem Borfat plauderten, die "Fabier" bielleicht für bie beftimmte Gelbsumme, nicht aber für bie Ehre bes Breises vorzuschlagen, so sab ich mich veranlaßt, ben Gultusminister

- bamals noch Bethmann-Hollweg - anzugehen, er möge im Intereffe ber Stiftung bei ber erften Breisvertheilung eine folde balbe Magregel abhalten, jedenfalls bewirken, bag man von mir ganglich absebe, da nach den bereits öffentlich besprodenen Ansichten ber Commission für mich irgend welche Buwendung mehr Kräntung als Chre fein muffe. Der Minifter antwortete guftimment, ber Breis murbe nicht ertheilt. Aber für die nächste Bahl murbe ich felbft zu einem Mitglied ber Commission bestimmt. 3ch ging also nach Berlin mit ber Abficht, bort womöglich bie Stiftung wirkfam zu machen. Bei ben würdigen Herren von der Universität fand fich aber nicht viel guter Wille, einer und ber andere von ihnen hatte vielleicht feit vielen Jahren fein Theater besucht, und fie waren. um Alles zu fagen, als Breisrichter über ein neues Drama fast so übel baran, wie ein kleiner Trupp Elephanten, welchem augemuthet wird, Hackenschottisch au tangen; fast jeder trottete feinen eigenen Weg und fie trompeteten wohl auch einmal gegen= einander. Einer von ben Größten, welchem bei einem Befuch vorgestellt wurde, daß die gange Ibee ber Stiftung und die Riidficht auf bie gute Meinung bes Königs bagu brange, ben Breis zu ertheilen, gab febr bereitwillig zu, daß auch er die Nothwenbigfeit einsehe, aber bem fraglichen Stück - es waren Sebbels Nibelungen - fonne er nicht zuftimmen. Nun fei ja ein anberes Stild vorhanden, das ihm die Frauen des Abends vorge= lesen batten, bem würde er ben Breis geben. Obgleich bies Stud von feiner anderen Seite Anerkennung gefunden batte. mußte man boch antworten: "Mfo schlagen Sie es nur vor." Er aber versette: "3ch werbe mich wohl buten, andere Serren würden boch nicht guftimmen." "Dann alfo bleiben nur bie Nibelungen." "Kann ich nicht." Gegen folde Logit war fcmer angufämpfen. Auch einer ber nächsten Genoffen zeigte wenig guten Willen, vergebens trank ich ihm bis lange nach Mitternacht seinen Wein aus, und vergebens ließ ich bas schwarze Eichbörnchen seiner Kinder immer wieder innerhalb ber Rodärmel hinauflausen, damit ihm das nächtliche Erscheinen und Berschwinden in der Tarnkappe eine freundlichere Ansicht über gewagte dramatische Wirkungen in den Nibelungen nahe lege, er blieb strozig. Zuletzt gelang es der gebelustigen Partei doch, die nöthige Stimmenzahl für Ertheilung des Preises zu gewinnen.

Mir aber kam diese Begegnung mit akademischen Charakteren und die heiteren Eindrücke derselben gerade recht, benn ich war eben dabei, die Art deutscher Prosessoren in Betracht zu nehmen und einem poetischen Gericht zu unterziehen. Ich schrieb in dieser Zeit über dem Roman "die verlorene Handschrift".

In bieser Erzählung schilderte ich Lebensfreise, welche mir seit meiner eigenen akademischen Zeit vertraut waren: Die Wirthschaft auf bem Lande und die Universität. Möchte man ben Schilderungen ausehen, daß ich hier recht mühelos und froh aus bem Vollen geschöpft habe. Bei ben Geftalten ber akademischen Welt würde man vergebens nach bestimmten Vorbildern suchen, benn Herr und Frau Struvelius, Raschke und Andere find Thpen, denen wohl auf jeder deutschen Universität einzelne Persönlichkeiten entsprechen. In dem Charafter bes Professors Werner bat man meinen Freund Haupt erkennen wollen. Es ift aber darin nur soviel von Haupt's Art und Weise zu finden, als ein Dichter von dem Wesen eines wirklichen Menschen aufnehmen darf, ohne sich die Freiheit des Schaffens zu beeinträchtigen und ohne den Andern durch Ungartheit zu verleten. Gine gewisse, immerhin entfernte, Aehulich= feit empfand Haupt selbst mit Behagen und dieser Zugehörig= feit zu dem Roman gab er in seiner Weise dadurch Ausbruck. baß er sich einigemal bei Sendung seiner Berliner Programme über ben lateinischen Geschichtschreiber Ammianus auf biesen in guter Laune als "Magifter Anips" verzeichnete, ber in bem Roman eine traurige Rolle zu spielen hat und zuletzt nur burch den Gedanken an seine gelehrten Arbeiten über Ammianus davor bewahrt wird, sich selbst aufzuhängen.

Schon einige Jahre vor bem Ericbeinen von "Soll und Saben" batte Saupt mich plotlich aufgeforbert, einen Roman ju schreiben. Dies ftimmte bamals mit ftillen Blanen und ich hatte ihm zugesagt. Bu ber verlorenen Sandschrift aber steuerte er in gang anderer Beise bei. Denn als wir einmal zu Leipzig, noch vor feiner Berufung nach Berlin, allein bei einander fagen, offenbarte er mir im bochften Bertrauen, bag in irgend einer westfälischen kleinen Stadt auf bem Boben eines alten Saufes die Refte einer Rlofterbibliothet lägen. Es sei wohl möglich, daß darunter noch eine Sandschrift ver= lorener Defaden bes Livius ftede. Der Berr biefer Schate aber sei, wie er in Erfahrung gebracht, ein knurriger, gang unzugänglicher Mann. Darauf machte ich ihm ben Borschlag, daß wir zusammen nach bem gebeimnisvollen Sause reisen und den alten herrn rübren, verführen, im Nothfall unter ben Tisch trinken wollten, um ben Schat zu beben. Beil er nun ju meiner Berführungsfunft bei gutem Getrant einiges Butrauen batte, so erflärte er sich bamit einverstanden, und wir kosteten das Bergnügen, den Livius für die Nachwelt noch bicker zu machen, als er ohnedies schon ift, recht gewissen= haft und ausführlich burch. Aus ber Reise wurde nichts, aber die Erinnerung an jene beabsichtigte Kabrt bat der Sandlung bes Romans geholfen.

In Leipzig hatte ich kurze Zeit auf der letzten Straße am Rosenthal bei einem Hutmacher gewohnt, der in seiner Fabrik Strohhüte versertigte, neben ihm war zufällig ein anderes wohlbekanntes Geschäft, welches den Bedürsnissen des männlichen Geschlechts durch Filzhüte entgegenkam. Dieser Zusall veranlaßte die Ersindung der Familien Hummel und Hahn, doch auch hier sind weder die Charaktere noch die Familienseindschaft der Wirklickeit nachgeschrieben. Nur die Thatssache ist benützt, daß mein Hauswirth besondere Freude daran sand, seinen Hausgarten durch immer neue Ersindungen auszusschmücken: die weiße Muse, die Hängelamben und das Sommers

haus am Wege habe ich bem Gärtchen entnommen. Außerbem sind zwei Charaktere seines Haushalts, gerade die, welche wegen ihres mythischen Charakters Anstoß erregt haben, genaue Copien der Wirklichkeit, die Hunde Bräuhahn und Speihahn. Diese hatte mein Hauswirth irgend woher als Wächter seines Besitzes erstanden, sie erregten durch ihr köterhaftes Berhalten den Unwillen der ganzen Straße, die sie einmal von einem erzürnten Nachbar vergiftet wurden, Bräuhahn stard, Speihahn blieb am Leben und wurde seit der Zeit ganz so struppig und menschenseindlich, wie er im Roman abgeschildert ist, so daß ihn nach zahllosen Missethaten, die er verübt, sein Bessitzer wieder auf das Land geben mußte.

Der Roman erschien im Berbst 1864 in brei Banben, bie beiben ersten zusammen, ber britte, wegen Erfrankung bes Berfassers, einige Wochen später. Die Theilung war für biesen Fall besonders unbequem, weil der dritte Band den Bedürf= niffen ber Handlung gemäß ernste Conflicte und beshalb im Ganzen eine etwas dunklere Farbe zeigte. Aber auch babon abgeseben, mar die Trennung ein Uebelftand. Denn ber Roman. welcher ben Anspruch erhebt ein Dichterwert zu fein, soll nur als ein Banzes das Gemüth des Lefers beschäftigen. Bollends das Zerreißen in kleine Theile, wie es bei einem Abbruck in periodischen Blättern Brauch geworben ist, halte ich für ein Unrecht gegen die Kunft. Die kleinen Wirkungen werben die Hauptsache, und das Größte im Werke, die dichterische Bildung ber gesammten Handlung, geht dem Lefer faft verloren. Auch neuere Romandichter der Engländer, vor Allen Bog, find burch die bruchstückweise erfolgten Beröffentlichun= gen ihrer Geschichten zum Schaben ihrer Kunft beeinflußt worden. Was würde man von dem Maler ober dem Musiker benken, welche eine große Composition in einzelnen Stücken nach und nach dem Publicum zuwenden wollten?

Die verlorene Handschrift fand bei meinen vertrauten Kritikern Widerspruch; die dunklere Färbung bes letten Ban-

bes gab Anstoß, bann ber Umstand, baß die religiösen Conflicte und die geiftige Entwickelung der Heldin Ise nicht in den Bordergrund gestellt waren, endlich, daß Felix Werner für die Pflichtverletzung gegen seine Gattin nicht härter gestraft wurde. Bor Allem befremdete der Cäsarenwahn des Fürsten, und dem Versasser wurde entgegengehalten, daß solche Gestalt in unserer Zeit nicht mehr möglich sei. Meine Freunde hatten in diesen Ausstellungen Unrecht. Auch der Fürst und sein Sohn der Erbprinz sollen Theen sein, der erste zeigt Verbildungen eines älteren Geschlechts, welches aus dem Versderb der napoleonischen Zeit heraufgekommen war, der jüngere den Oruck und die Enge des kleinstaaklichen Lebens der das maligen Zeit.

Wer die Idee bes Romans wohlwollend erwägt, fann finden, daß fie große Aebnlichkeit mit ber bon "Goll und Saben" hat. Doch ift die Behandlung eine verschiedene, und die Aehnlichkeit wird bem Leser kaum auffällig werden. In bie unfträfliche Seele eines beutschen Gelehrten werden burch ben Bunfch. Werthvolles für die Wiffenschaft zu entbeden, gaufelnde Schatten geworfen, welche ihm, ähnlich wie Mond= licht die Formen in der Landschaft verzieht, die Ordnung seines Lebens ftoren, gulett burch ichmergliche Erfahrungen übermunben werben. Ebenso bestimmen übermächtige Eindrücke bie junge Seele Anton Wohlfarts in "Soll und Saben", bis er fich von ihnen befreit. Da bei dem neuen Roman die Boraus= fetungen: Tacitus, eine verlorene Sanbichrift bes Mittelalters und bas Interesse bes Gelehrten am Wiederfinden bes ver= ftedten Schates nicht leicht verftandlich waren, entschloß ich mich furz, bem Lefer nichts von ben Beschwerben ber erften Aufnahme zu ersparen, sondern ihm gleich im Anfange Etwas zuzumuthen, das mochte Manchen abschrecken, es gab aber der gangen Erzählung einen ficheren Sintergrund. Meine lieben Landsleute ließen fich die Ansprüche, welche die Erzählung ftellt, nachsichtig gefallen, auch ber Berleger war nicht ungufrieden. Der Roman hat-sich einen Leserkreis bewahrt, ber ungefähr halb so groß ist, als ber von Soll und Haben.

Dem Berfasser aber sei hier noch gestattet, zu seiner und seiner Berufsgenossen Shre die frei erfundenen Erzählungen in Prosa zu loben.

Der Roman, viel gescholten und viel begehrt, ift die gebotene Runftform für evische Bebandlung menschlicher Schicksale in einer Zeit, in welcher tausendiährige Denkbrozesse bie Sprache für die Prosadarstellung gebildet haben. Er ist als Runftform erst möglich, wenn die Dichtung und das National= leben durch zahllose geschichtliche Erlebnisse und durch die Beiftes= und Culturarbeit vieler Jahrhunderte mächtig ent= wickelt find. Wenn wir aus folcher späten Zeit auf die Beraangenheit eines Volksthums zurückseben, in welcher iede er= bobte Stimmung in gebundener Rede austonte, so erscheint uns. was damals unter anderen Culturverbaltnissen der nothwendige Ausdruck des Erzählenden war, als besonders vor= nehm und ehrwürdig. In Wahrheit aber ist die Arbeit des modernen epischen Dichters, bessen Sprachmaterial die Brosa ist, genau in demselben Grade reicher und machtvoller ge= worden, wie die Fähigkeiten seiner Nation, das innere Leben bes Menschen durch die Sprache zu schildern. Denn bie Beschichte ber Poefie ift im bochften Sinne nichts Anderes als die historische Darstellung ber Befähigung jeder Zeit, dem. was die Seele fräftig bewegt. Ausdruck durch die Sprache zu geben.

Bei einem Bolke von aufsteigender Lebenskraft ist dieser Ausbruck des innern Lebens, das Gebiet der Stosse und was von dem Wesen des Menschen darstellbar ist, in jeder früheren Zeit enger und ärmer als in der späteren. Alle Fortschritte in der Bildung zeigen sich zunächst in der vermehrten Fähigkeit der Sprache, Gedanken und Empfindungen in Worte zu sassen, und demnach in der Fähigkeit der Poesie, Geheimes von Gesühlen und Charakteristisches der Menschennatur wirkungs

voll auszubrücken. Wenn uns das reizvolle Volkslied, die epische Erzählung, ja auch die dramatische Poesie irgend einer vergangenen Zeit in ihrer Eigenthümlichkeit schön, groß, gewaltig erscheinen, so dürsen wir doch nicht übersehen, daß in jeder Zeit die Zahl der Stimmungen, der Charaktere und Situationen, deren Darstellung den alten Dichtern lockend und moglich wurde, nicht nur im Ganzen sehr viel geringer war als in der Gegenwart, sondern daß diese größere Besangenheit und Enge auch an dem einzelnen, selbst dem schönsten Kunstewerk fühlbar wird.

Das Mehr ber mobernen Erfindung ift nach allen Richtungen erkennbar in ber Mannigfaltigfeit und Genauigfeit ber Schilberungen, im Stil und ber Farbung, bor allem aber in dem freien Erfinnen einer Handlung, welche menschliches Schicffal nach bem Berftandniß und ben Bedürfniffen bes gebilbeten Bewußtseins zusammenfügt und nach ben Wesetzen schöner Wirfung ordnet. Es verfteht fich, daß diese Thatigfeit bes Dichters feiner Zeit und feinem Bolfe ganglich feblt. Anch die alten Sänger, welche die Oduffee schufen, fügten bewußt und um eine Wirfung bervorzubringen, Die Schifferfagen bes Mittelmeeres aneinander und erfanden bagu die breiter ausgeführte Erzählung von ben Ereignissen in Ithata bei ber Rückfehr des Oduffeus. Und auch für uns ift nach 2500 Jahren ein Unterschied in Ton und Farbe zwischen bem ersten und zweiten Theil erfennbar. Aber wenn nicht geläugnet werben foll, daß ber erfte Theil, die Seeabenteuer, im Gangen ben boben epischen Stil fester bewahrt, so wird boch immer die zweite Salfte, in ber wir bie und ba Schwäche in Einzelheiten ber Composition und vielleicht eine gewiffe Begrenzung ber bichtes rischen Begabung mahrnehmen, unvergleichlich stärfere Wirfung bervorbringen, und zwar deshalb, weil wir die eigene Arbeit bes Dichters in der größeren Ausführung und ben freier er= fundenen Situationen beutlich erfennen, das beift, weil biefer Theil ber mobernen Beise bes Schaffens näher steht. Doch

wir haben gar nicht nöthig, bis zur Obhsse zurückzugehen, auch in unserer deutschen Bergangenheit finden wir, seit der Prosaroman auftritt, in jedem Zeitabschnitt der Bergangen-heit, daß die eigene Arbeit des Dichters im Zusammensügen der Handlung weniger frei und in Schilderung der Charaktere weniger sicher und reich ist, als wir von einem Roman der Gegenwart verlangen. Das gilt für Deutsche selbst noch von Goethe's Romanen.

Nun enthalten auch ber moberne Roman und seine kleine Schwester, die Novelle, immer wiederkehrende Situationen, welche allen gemeinsam sind. Denn wie in alter Zeit der Gegensatz und Kampf zweier Helden, so ist in unserem Roman das Berhältniß zweier Liebenden die leitende Idee. Aber die Mittel, dies Gemeinsame durch Farbe und Schilderung immer wieder neu, eigenthümlich und sessend zu machen, sind unersmehlich größer, als in der Zeit des alten Epos.

Und die Sprache? Die hobe Schönheit des rhythmischen Klanges bei homer und den Nibelungen, ja auch noch bei Dante und Arioft, entgeht boch ber Erzählung bes modernen Dichters. Auch bier gilt ber Bergleich, daß die Formen bes Rindes eigenartige Schönbeit baben, welche ber Leib bes Erwachsenen nicht besitt. Dagegen bat biefer andere, welche im Gangen bedeutender und manniafaltiger find. Jene alten Dichter schufen in Berfen, weil es zu ihrer Zeit noch feine Profa gab, bie zu reichem Ausbruck feelischer Stimmungen und zu gehobener Schilberung befähigt war. Was uns als besondere Schönheit ber Alten erscheint, ift im letzten Grunde ber größte Mangel. Auch unsere erzählenden Dichter vermögen einmal ihre Erfindung mit rhythmischem, bobem Rlang zu aimfleiden, und eine Literatur, welche Hermann und Dorothea unter ihrer werthvollsten Sabe besitt, wird die Bedeutung bes Berfes nicht gering achten bürfen. Aber ber moberne Dichter weiß auch, baß er gegen die vornehme Schönheit, welche ber Bers für unsere Empfindung bat, vieles Andere, was nicht weniger schön,

reizvoll, sesselnd ist, in Kauf geben muß: die behagliche Fülle der Schilderungen, den scharf charakterisirenden Ausdruck, das Meiste von seiner guten Laune und dem Humor, mit welchem er menschliches Dasein zu betrachten vermag, das geistreiche Scherzwort, die scharf bestimmte Ausprägung eines Gedankens, nicht zuletz die Mannigsaltigkeit und Biegsamkeit des spracklichen Ausdrucks, welcher sich in Prosa dei sedem Charakter, dei seder Schilderung anders und eigenartig äußern kann. Die ungebundene Rede ist in unserem wirklichen Leben ein wunders voll starkes und reiches Instrument geworden, durch welches die Seele Alles auszutönen vermag, was sie erhebt und bewegt. Deshalb dürsen wir auch ihre Herrschaft in der erzählenden Dichtung nicht für eine Minderung, sondern für eine Berstärkung des poetischen Schaffens halten.

Der Roman ift auch von allen Gattungen ber Boefie bie. welche fich als Kunftform am spätesten entwickelt, später noch als das Drama; die Würdigung foll uns nicht baburch beeinträchtigt werben, daß schwaches und schlechtes Schaffen sich darin in übergroßer Reichlichkeit kund gibt. Welcher Gattung ber Boefie bat, wenn fie gerade nach bem Zuge ber Zeit obenauf mar, bie Maffe bes Schlechten gefehlt? Baren alle bie epischen Gedichte bes alten Sellas, welche icon ben fpateren Griechen fagenhaft waren, bis in unfere Zeit erhalten, wir würden bei dem Durchstudiren die allergrößte Langeweile em= pfinden, die Armuth ber Dichter im Ausbruck ber inneren Gemuthsprozeffe, die unabläffige, ewige Wiedertehr berfelben Beschreibungen und ber Rämpfe ohne inneres Leben, ware gar nicht auszuhalten. Der Umftand, daß der schnell bereite Bücher= brud und bie bochgeftiegene Lefeluft bas unberufene Schreiben so febr begunftigen, ift ein lebelftand, aber ein unvermeidlicher.

Unsere gesammte Bildung wird durch geschichtliches Wissen geleitet. Alles was in irgend einer Vergangenheit des Menschengeschlechts für groß, gut, schön und begehrenswerth galt, dringt, so weit es erhalten ift, in unsere Seelen und trägt

bazu bei, uns die Ansichten und ben Geschmack zu richten. Solch unermeflicher Reichthum an bilbendem Stoff ist unsere Stärke. aber auch unsere Schwäche, er verleiht uns dem Neuen gegenüber oft eine Tiefe ber Einsicht und eine Größe bes Urtheils. wie sie in keiner ber vergangenen Berioden möglich waren. Ebenso oft macht er uns einseitig und verhindert unbefangene Schätzung beffen, mas aus ben Bedürfniffen unferes eigenen Lebens herauswächst, ja er mindert uns zuweilen auch die Fähigkeit, frisch nach bem Zuge unserer Zeit zu gestalten. Mirgend wird dies auffallender, als bei den Urtheilen über den Werth einer fünftlerischen Erfindung. Bur Zeit Shakespeares galt das dramatische Schaffen durchaus nicht für vornehme, faum für eine ernsthafte Dichterarbeit, ebenso wie in der Wegenwart das Romanschreiben. Und doch ist wohl möglich, daß man in irgend einer Zufunft für ben größten und eigenthümlichsten Fortschritt in der Boesie des neunzehnten Jahrhunderts gerade ben Prosaroman betrachten wird, wie er sich seit Balter Scott bei den Culturvölkern Europas entwickelt bat. Deshalb wollen auch wir deutschen Romanschriftsteller uns nicht darum füm= mern, wie man jedem von uns in der Folge das Maß seiner bichterischen Begabung abschätzen wird, sondern wir wollen bas Selbstgefühl bewahren, daß wir gerade in der Richtung thätig 'sind, in welcher sich die moderne Gestaltungsfraft am vollsten und reichsten ausprägt.

## Unter König Wilhelm.

Unterbeß waren über bas politische Deutschland trübe Jahre bingegangen. In ben Regierungen bes bergeftellten Bunbes innere Unsicherheit und Mißtrauen gegen einander, in der Bevölkerung Abspannung und Mangel an Wärme; bazu die Berbufterung und Erfrankung Friedrich Wilhelms IV. In biefer Zeit blieb bem unabhängigen Mann, ber fich nicht gang auf die Familie und seine Brivatarbeit zurückziehen wollte, wenig Anderes übrig, als gegen gute Befannte mundlich und in Briefen feinen Rummer auszusprechen, vielleicht in vorsichtigen Artifeln die ungenügende Gegenwart zu beurtheilen. Dies geschah reich= lich. Der Briefwechsel mit politischen Freunden, bas Debattiren über die Zeitlage in Zusammenfünften ber Gefinnungsgenoffen ift bezeichnend für jene Zeit. Wurde auch nicht viel baburch erreicht, fo wurde boch ein Zusammenhang ber Gleichgesimten gefestigt. Oft fuhr ich von Leipzig nach Halle hinüber, wo Max Duncker und Sahm ben Muth aufrecht erhielten, die milbe Rube Dunckers und das Wohlthuende feiner warmen Natur übten auf einen weiten Kreis gunftigen Ginfluß aus. Auch in Gotha hatte ein Berein patriotischer Männer seinen Mittelpunft gefunden, ber fich zur Aufgabe ftellte, burch fleine Flugschriften auf die öffentliche Meinung zu wirken, in ihm machte Karl Mathy feine letten literarischen Feldzüge in vortrefflich ge= schriebenen Brofchuren, und Franke erhob mit bem scharfen Eifer, ber ihm eigen war, ben Rampf gegen ben Gundzoll. Wenn bei Beseitigung dieses mittelasterlichen Leidens, welches auf dem Welthandel sag, das Verdienst eines Kämpsenden gerühmt werden darf, so kam diese Shre der leidenschaftlichen Thätigkeit Franke's zu, welcher dis nach Amerika und Engsand seine Fäden zu spinnen wußte und die Frage zu einer brennenden machte, deren Lösung sich zulegt die Regierungen nicht mehr entziehen konnten.

Das erwachte Bedürfniß vieler Einzelnen, sich zu regen, führte endlich zur Bildung des Nationalvereins.

Dies Unternehmen, die Liberalen der einzelnen deutschen Staaten mit einander zu verbinden und durch den Zusammenbang auf gemeinsame Thätigkeit vorzubereiten, hielt ich für den größten Fortschritt, den das politische Leben im Volke seit den Niederlagen des letten Jahrzehnts gemacht hatte, ich wurde mit Freuden Mitglied des Bereins und bin ihm. so lange er bestand, treu geblieben. Er vereinigte Liberale verschiedener Schattirungen und batte im Anfange bei seinen Rusammenkunften, den Redeubungen und Beschlussen zuweilen das Aussehen einer Bewahranstalt, in welcher eigenwillige und schreilustige Kinder zu politischer Tugend und Weisheit berangezogen wurden. Aber die geduldige und ausdauernde Arbeit ber Führer, welche sich um Rudolf von Bennigsen gesammelt batten, die Fähigkeit dieses ausgezeichneten Mannes, aus dem Schwall ber Debatten zuletzt ben gesunden Menschenverstand berauszuziehen und in Formeln zu bringen, seine freie und arokartige Auffassung unserer Berbältnisse und vor Allem die hochsinnige Baterlandsliebe erfüllten mich mit hoher Achtung. Durch mehrjährige opfervolle Thätigkeit gelang es ihm und seinen Freunden eine Partei zu schaffen, welche, als Tag und Stunde kamen, ftark genug mar, eine beutsche Regierung bei ber neuen Arbeit für einen beutschen Staat zu beeinflussen und au ftüten. Denn nur burch die freudige Mitwirkung ber Nationalbartei wurde die Gesetzebung des Norddeutschen Bunbes und bes Deutschen Reiches möglich, vorzugsweise burch

sie gelang es ber ftarten Willenstraft, welche bas neue Reich gegründet hat, den Widerstand der inneren Gegner zu besiegen. Das waren glückliche Jahre für Deutschland.

Da wurde es für uns Alle ein Unglück von unabsehbarer Weite, auch für mich das bitterfte politische Leid meines Lebens, baß bie große Partei, welche fich in der Noth gebildet und im Rampfe bewährt hatte, in ben Jahren nach bem Siege nicht ben Zusammenhang zu bewahren wußte. Die Männer, welche in der Berftimmung des Tages den Werth ihrer Bundes= genoffenschaft zu gering achteten, glichen bochfabrenden Corps= ftudenten, welche fich von ibren alten Sauptern icheiben. Es gibt für ibr Berhalten bundert Entschuldigungen, feine Recht fertigung. Die Stärfe einer Bartei berubt nicht allein, aber boch vor allem in ihrer Stimmenzahl. Jede Partei bat innere Conflicte durchzufämpfen, und jede bat Zeiten verhältnißmäßiger Schwäche, aber in feiner barf Berschiedenheit ber Ansichten über einzelne Tagesfragen fo weit geben, baf bie Streitenben mitten im beftigen Rampf gegen nationale Begner burch Gelbitzerftörung ber eigenen Macht die Feinde zu Berren bes Kampf= plates, gulett gar gu ibren Gebietern machen. Dag ein falfcher Schritt auch andere nach fich zieht, haben bie Ausgeschiebenen überreichlich erfahren, wohl keinem von ihnen blieb das innere Migbehagen, die Berbitterung und die Berengung bes politi= schen Gesichtstreises erspart, welche burch eine fortbauernde aeicharfte Opposition gegen alte Freunde in die Seelen binein= getragen wird. Unfer parlamentarisches Leben aber ift feitbem für Jahrzehnte verdorben, feine Bedeutung ebenfo gemindert, wie ber Regierung ber Werth einer Rücksichtnahme auf bas liberale Clement im Staatsleben. Wir gablen jett unfere Buffe baffir, bag wir burch die Lebensbedürfniffe des preukischen Staates und durch die Energie eines Einzelnen fast plöplich auf eine Sobe binaufgehoben wurden, welcher die poli= tifche Schulung unferer Nation nicht gleichkam.

Damals, vor fünfundzwanzig Jahren, waren wir Deutsche

febr arm an Erfolgen und Rubm, aber wir glaubten baran, daß die Bertrauensmänner bes Bolfes wohl einmal beffere Berhältniffe berbeiführen wurden. Doch feltfam, mahrend wir unficher und ohne jedes Zutrauen zu den Regierungen um bie Bufunft forgten, batte bas Jahrzehnt begonnen, in weldem die Nation den größten Fortschritt machen sollte, ber jemale in fo turgem Zeitabschnitt erreicht worden ift, fie war, obne es zu ahnen, im Aufftieg zur Sobe politischer Macht und zur Bildung eines Reiches, burch welche bas Machtverbaltniß fammtlicher Staaten ber Erbe geanbert und bem beutichen Wefen ein Serrenantbeil an ben Geschicken ber Welt qu= getbeilt werben follte, wie die Nation ibn nie befeffen und wie ihn die fühnsten Traume eines Deutschen nicht geabnt batten. König Wilhelm batte seine Regierung angetreten. Diese Fürstengestalt von milbem Wesen und ftetem Willen, welche in einer Rothzeit bes preußischen Staates berangemachfen mar. besaß in einziger Beise die Regententugenden, welche der beutschen Art wohlthun sollten: Die Bescheibenbeit und neidlose Unerkennung frember Berbienfte, bie Arbeitsamkeit und besonnene Klugheit, welche das Wesen der Macht höber achtet, als den Schein. Auch die ganze Anlage seines Gemüthes, die Beiterfeit, die Leutseligkeit, ber kamerabichaftliche Sinn, die fürstliche Umsicht, welche Jedem bereitwillig die gebührende Ehre zu erweisen sucht, waren genau, was unsere ftolzen Fürsten und was das warmbergige Bolf von dem Oberherrn eines beutschen Staates begehrten.

Selten hat ein Fürst unter so schwierigen Verhältnissen bie Regierung angetreten, die Sorgen des hohen Amtes wursden ihm eher zugetheilt, als die Ehren und die volle Macht des Königthums. Er übernahm die Leitung eines Staates, der unter den großen Mächten misachtet, im Innern durch ein parteisüchtiges Regiment verstört war. Auch ihn verletzte im Ansang der grämliche Zug, welcher das Antlitz der Deutsschen leicht verzieht, wo sie nicht mit vollem Herzen sich hins

geben. Daß bie Möglichkeit jeber größeren Kraftentfaltung bes Staates von ber ftarfen Bermehrung bes ftebenben Beeres und von einem Zurücktreten ber Landwehr abbing, verstand ber König beffer als seine Preugen. Uns Andern konnte man baraus keinen Borwurf machen. Seit den Freiheitskriegen war bie Landwehr, bas "Bolt in Waffen", auch von militärischen Schriftstellern immer wieder als ber eigentliche Rern bes Seeres bargestellt worden, zahllose theure Erinnerungen aus bem früheren Geschlecht hingen an ibr, fie galt für bas Gegengewicht gegen ben Raftengeift und die Gefahren eines ftebenben Heeres, beffen geforberte Berdoppelung nicht nur als schwere Laft, sondern auch als eine Gefahr für die innere Entwickelung erschien. In allen Fällen, wo die Regierung mit böberer Einsicht neu erwachsene Bedürfniffe bes Staates burch tief einschneibenbe Beränderungen befriedigen will, ift vor Gesetantragen die Belehrung ber Nation und eine allmähliche Erziehung ber öffent= lichen Meinung burch die Breffe wünschenswerth, eine ftille Maitation, bei welcher bie Regierenben fich felbst junachst im Sintergrund halten. Solche Ginwirfung auf die öffentliche Meinung braucht freilich Zeit, und Muge war bamals nicht vorhanden. Aber man verstand auch in ber Regierung bie porbereitende Arbeit viel zu wenig.

So oft ich nach Koburg kam, verbrachte ich eine Morgenstunde bei Baron Stockmar, der sich nach langjähriger Thätigsteit in großen Geschäften nach seiner Heimat zurückgezogen hatte und dort in höherem Alter mit reger Theilnahme die Weltereignisse betrachtete und zuweilen beeinflußte. Sein Sohn Ernst gehörte zu meinen näheren Bekannten und der alte Herr gönnte mir wohl beshalb freundliches Zutrauen. Er besaß eine seltene Kenntniß politischer Persönlichkeiten und der Rezierungen Europas und äußerte sich darüber mit entzückendem Freimuth. Immer sesseltet an ihm die geradsinnige Redlichkeit, Klarheit und Größe des Urtheils, dabei die patriotische Wärme und in deutschen Angelegenbeiten eine bossnungsvolle Freudige

feit, welche bamals auch bei jüngeren Männern felten war. Mir fam sein mittheilsames Wesen und die Offenheit, mit welcher er die politischen Berhältnisse besprach, vielfach zu Gute. Er war es wohl auch, ber bem Kronprinzen und ber Rronpringeg Gunftiges von mir berichtete. fo bak mir aestattet war, das junge Glück dieser Verbindung zuweilen als ergebener Vertrauter mit meinen Bunichen zu begleiten. Bei dem letten Besuch, welchen die Königin von England mit dem Prinzen Albert in Koburg machte, bot sich Gelegenbeit, allerlei fremde Gäfte in höflicher Darstellung ihres Wesens zu beobachten. John Ruffell war da, welcher Versuche machte, fich über die unverständlichen deutschen Stimmungen zu unterrichten, und Graf Alexander Mensborff, ber spätere Minister, ein feinfühlender gescheidter Mann, der sich verständig über die Stellung Destreichs zu ben beutschen Dingen ausließ. Als er nach dem Jahre 1866 wieder zu uns kam, war er krank und gebrochen, da erinnerte er an sein eigenes Urtheil in früheren Jahren und daß Vieles eingetroffen sei. Er war es sicher nicht, der zum Kriege gerathen bat.

Im Ganzen freilich hat solcher gelegentliche Berkehr an größeren Hösen mir die Ansicht gebracht, daß wir alle, die wir als Gelchrte oder Künftler dahinwandeln, zum vertrauten Bersehr mit den Großen der Erde weniger geeignet sind, als Anstere. Und sehlt die gleichmäßige, bescheidene Hingabe, welche dem wackern Mann des Hoses so wohl ansteht, die Borsicht sehlt und wohl auch die Schweigsamkeit; wir sind genöthigt, und viel mit und selbst zu beschäftigen, und geneigt, unser Licht leuchten zu lassen, während dei Hose die Umgebung doch vorzugsweise dazu da ist, die Bersönlichkeit der Herrsschaften hervorzuheben. Jede der Künste bildet an nicht sehr günstig beanlagten Naturen besondere Schwächen aus, bei den Dichtern einen nicht wohlthuenden Wechsel von Gesügigkeit und Hochmuth, bei den Malern, welche gewohnt sind, das Weib ohne Hülle zu denken, eine burschisose Frechheit, bei den

Musikern anspruchsvolle Grobheit, bei den Schauspielern das Geckenhafte. Beranlaßt der Zufall und ein gewisses Kunstbedürfniß unsrer hohen Herren einmal ein solches Berhältniß, so mögen beide Theile sich wahren, daß sie nicht ihren Preis dafür bezahlen.

Bei bem erwähnten Hofhalt ber englischen Herrschaften war etwas von fremdem Brauch zu sehen, was hier erwähnt werben barf, weil es eine kleine bramatische Seltsamkeit erklärt.

Als die Königin an ber Sand bes Bergogs in ben Saal trat, in welchem eine große geladene Gesellschaft ber Fürften barrte, ließ der Herzog nach dem Eintritt die Sand ber boben Dame los und biese glitt in einem eigenthumlichen marichähnlichen Bas ben gangen Saal entlang bis zum oberen Ende, wo fie ihre Rundverbeugung mit einer vornehmen Grazie machte, um die fie jede Rünftlerin beneiden konnte. Darauf begann die gewöhnliche wohltbätige Arbeit des Cerfels, den Einzelnen Suld zu ftreuen, beren gute Körnlein bie gelabenen Bogel freudig aufpickten. Mich aber machte bas Chaffiren ber Ronigin nachbenflich. Denn genau benfelben Schritt, nur gröber, hatten englische Schauspieler, Phelps und 3ra Albridge bei ihren Besuchen in Deutschland ausgeführt, so oft fie in Shakespeare'schen Stücken aus ben Seitencouliffen tamen und in dieselben zurückgingen. Was uns feltsam erschien, war also alte Ueberlieferung, vielleicht noch aus ber Zeit ber Königin Elisabeth, bie man bei Sofe wie auf ber Buhne bewahrt batte, und es war offenbar bie alte Form bes feierlichen Belbenschrittes. Es ift immer bubsch, folden Brauch aus früherer Zeit mit Augen zu feben. Cbenfo befremdlich würde uns ber beutsche Marich bes fechszehnten Sahrhunderts er= scheinen, bei welchem die linke Sand auf die Sufte geftütt bie Seitenwehr bielt und ber fteif gurudgestaute Rorper nicht nach der Marichlinie gerichtet blieb, sondern sich dem fortschreitenden Juge nachgebend bald ber rechten, bald ber linken Seite berausforbernd zuwandte.

Bei einem spätern Besuche forberte Stodmar mich auf. seinen alten Freund Rückert in Neuseß zu begrüßen. 3ch batte bie Bekanntschaft nicht gesucht, weil man von Rückert sagte. bak er in seiner Zuruckgezogenheit ungern die Störung burch Fremde ertrüge. Durch die hinterthur trat ich in sein haus und murbe in bas Wohnzimmer bes unteren Stocks geführt. bas so altväterisch und einfach bürgerlich ausgestattet war. wie ich es in meiner Kinderzeit etwa bei Bekannten zu Kreuzburg gesehen hatte. Er trat ein, eine bobe, starkfnochige Gestalt mit langer Pfeife in ber Hand, Die erste Begrüßung war sehr gemessen und die Unterhaltung wollte im Anfange nicht recht gebeiben, aus feiner Seele klang bie Berftimmung über die Theilnahmlofiakeit der Deutschen an seinem Schaffen. und ich mußte mir einigemal fagen, daß es ein großer Belehrter und ein großer Dichter war, ber mir gegenüber faß. Endlich tam bas Gespräch auf bie Zeit ber Befreiungefriege und auf seinen Antheil an der Poesie jener Jahre; da begann sein Auge zu leuchten, bas Eis war gebrochen, er murbe warm und mittheilend, und ich hatte die Freude, einen wohlthuenden Eindruck seines Wesens mit mir zu nehmen. Seit= bem dauerten die freundlichen Beziehungen zu ihm. Als ich einige Jahre barauf in meinem Hause sein Gedicht "Ral und Damajanti" vorgelesen hatte und erfuhr, daß er erfrankt sei. schrieb ich ihm von meiner Freude über das Werk und empfing als Antwort mit zitternder Hand verfaßte Zeilen, worin er nach einem artigen Reim berichtete, daß ihm das liebste seiner erzählenden Gedichte "Sawitri" sei und wie leid ihm thue, baß basselbe in einer wenig gelesenen Sammlung ganz versteckt liege. Hirzel, in bessen Berlag die erwähnte Sammlung übergegangen mar, erklärte fich sofort bereit, bas kleine Bedicht in besonderer Ausgabe drucken zu lassen. Er beschleunigte die Herstellung und sandte bas zierliche heft nach wenig Wochen an den Dichter, Antwort war eine Anzeige seines Todes. Mit ibm schied das letzte der großen Talente, in denen einzelne Farben ber beutschen Sprif ausstrablten, welche ber Genius Göthe's in seinem Wesen vereinigt hatte, und bie gemäß einem uralten Lebensgesets alles Ihrischen Schaffens sich nach ihm sonderten, wie das weiße Licht sich in den Karben des Brismas scheibet. Bon Allen aber, welche farbige Strahlen ausgesenbet baben, war Rückert vom Standpunkt bes handwerks bie stärkste Kraft, burch seine wundergleiche Fruchtbarkeit und burch die einzige Berbindung von großer Gelehrsamkeit auf schwer zugänglichen Gebieten und von einer Schaffensfreude, bie ein langes Leben unverändert bauerte, auch burch seine seltene Berrichaft über Wortflang, spielendes Wortbilden und Reim, wie fie feit Fischart fein Deutscher beseffen bat. Diefer Herrschaft über ben Reim und die Klangfarbe entsprach nicht gang feine Empfindung für den Ibrischen Wohllaut, wie ibn ber Gefang forbert, nach biefer Richtung laffen zuweilen auch aute Gedichte zu wünschen übrig. Dem Dichter aber blieb immer ber geheime Schmerz, baß gerabe fein Lichtftrabl, fein Stoffgebiet und feine Bebandlungsweise poetischer Empfinbungen ben Deutschen frembartig mar.

Als gegen Ende des Jahres 1863 der Tod des Königs von Dänemark in den politischen Streit um Holstein siel, war es zweisellos, daß die Ansprüche, welche der Herzog von Augustensburg sosort geltend machte, das einzige und letzte Mittel waren, nicht das besser geschützte Bundesland Holstein, wohl aber Schleswig sür Deutschland zu erhalten. Deshalb war eine Unterstützung seiner Forderungen durch die unabhängige Presse geboten. Zu Gotha war ich mit dem Vertrauten des Herzogs von Augustendurg, Samwer, Jahrelang in freundschaftslichem Versehr gewesen, und hatte von der Proklamation und den ersten Maßnahmen des Herzogs gewußt. Bald aber stellte sich ein gewisser Gegensatz heraus zwischen der Bolitik, welche die Vertrauten des Herzogs sür zweckmäßig hielten, und den Gesichtspunkten eines Preußen, und es blieb wenig Anderes zu thun übrig, als die deutsche Bewegung in den Herz

zogthümern gegen die dänischen Uebergriffe zu steigern. Großes konnte dadurch nicht gewonnen werden, denn die Herzogthümer waren noch müde von dem dreijährigen Kampf früherer Jahre, und fast aller politischen Führer beraubt. Aber schon im Beginn des nächsten Jahres eröffnete der Einmarsch der Preußen und Oestreicher in Schleswig Aussichten auf eine Entscheidung durch das Schwert.

In diefer Zeit, in welcher Preußen fich für seine friegerische Thätigkeit rüftete, machte ich an mir selbst die Er= fahrung, daß ich viel zu wenig von militärischen Dingen verstand, und ich versuchte diesem Mangel abzuhelfen, soweit dies einem früheren Armeereservisten möglich war. Ich begann eifrig Militärisches zu lesen. Daraus murbe eine bauernbe Neigung, die meiner Büchersammlung eine neue Abtheilung qu= führte. Auch im Verkehr mit gescheidten Offizieren suchte ich mich über Mancherlei zu unterrichten, was dem Laien aus Büchern nicht verständlich wurde. Unter biefen Befannten wurde mir v. Stosch, zur Zeit Chef bes Generalstabes im vierten Corps, besonders werth. Er galt für einen Offizier, welcher zu aroken Hoffnungen berechtigte. Bald barauf hatte er bas Unglück, daß ihm durch den Hufschlag eines Pferdes das Bein zerschmettert wurde. Noch war er nicht hergestellt, als der Kronprinz ihn beim Beginn des Feldzuges von 1866 zu seinem General-Quartiermeister wählte. und er ritt im Rrieaszuge dabin, während Wilms für ihn einige Monate Krankenlager In Böhmen fand er beim ersten Zusammenstoß binter Nachod Gelegenheit, durch die Wucht seines persönlichen Eingreifens das bedeukliche Zurückfluthen erschreckter Vortruppen und Fuhrwerke aufzuhalten. Bald wurde er burch die scharfe Energie seines Wesens und burch sein militärisches Urtheil ben oberften Führern werthvoll als eine der bevorzugten Naturen, denen hohe Gefahr nicht die Geistesträfte lähmt, sondern den Entschluß beflügelt. Beim Beginn des französischen Krieges war er zum

General-Intendanten ber Armee ernannt, er wußte unfer Berpflegungswesen, welches in seiner Ginrichtung ben ungebeueren Anforderungen biefes Krieges boch nicht entsprach, nach Möglichkeit ben neuen Aufgaben anzupaffen und feinen Beamten von ber burchareifenden Thatfraft mitzutheilen. Bor ber großen Rechtsschwenkung bes Beeres zur Berfolgung Mac Mabon's übernahm er entschloffen bie Berantwortung für Berpflegung bes Heeres, welche auf ben Wegen burch unfruchtbare Gegenden faum möglich schien. Den Golbaten mußten schwere Entbehrungen zugemuthet werben, aber bie Sauptfache gelang ibm. Als por Baris Ende November bas Beranruden ber großen frangösischen Armee bedrohlich wurde und die Ankunft bes Prinzen Friedrich Karl sich verzögerte, ward er vom Rönig in ber Bertrauensstellung eines Generalftabs-Chefs bem Großbergog von Mecklenburg gugeordnet, beffen Keldberrnfunft ben schweren Anforderungen biefer Wochen nicht gewachsen ichien. Dort machte er als militarischer Rubrer fein Brobeftud. Durch mehr als amangia Tage bielt er mit amei schwachen preußischen Divisionen und dem zweiten bairischen Corps, beffen Rraft in ben Auftrengungen bes Feldzugs faft verbraucht war, neben ber zweiten Urmee ben Andrang bes frangöfischen Beeres auf, indem er die Reinde in täglichen Gefechten bis binter Drleans gurudbrangte. Geiner Urmeeabtheilung fiel in bem ungleichen Kampfe gegen die Uebermacht der Hauptantheil und bie barteste Arbeit zu, und oft hatte er Beranlaffung, nach bem Stand ber Wintersonne zu feben und ben Abend berbei ju febnen, weil ibm feine Referven mehr gur Berwendung geblieben waren. Als er nach Lösung seiner Aufgabe in bas Hauptquartier nach Berfailles guruckfehrte, ftand feine Bebeutung als Feldberr fest, nicht sowohl für die Deutschen babeim, welche kaum erfuhren, daß er die treibende Kraft im harten Ringen biefer Wochen gewesen war, wohl aber bei ber oberften Armeeleitung. Da er feine Begabung für militarische Berwaltung im Rricgsminifterium und als General-Intendant

bewährt hatte, wurde er furze Zeit nach bem Frieden jum Leiter unserer Kriegsmarine ernannt, in bieser elfjährigen umfassenden Thätigkeit wurde er auch der Nation bekannt und werth. Er bewies auch hier seine Fähigkeit, sich schnell auf neuem Boden zurechtzufinden, die Größe seines Urtheils und einen ftarken Willen, ber fich nie durch Einzelheiten beirren läßt, immer die Hauptsache im Auge behält und die ein= fachsten Mittel zur Lösung ber Aufgabe findet. Er bat in seiner entschlossenen Weise die Kräfte, welche ihm zur Berfügung standen, auf das bochste angespannt, wohl auch einmal im Einzelnen berbe Strenge gezeigt, aber er bat in wenigen Jahren nicht nur bas Material unserer Flotte zeitgemäß um= gestaltet, sondern, was noch wichtiger war, den Offizieren und ber Bemannung viel von seiner stolzen Energie mitgetheilt. Durch ihn erst ist die Marine als gleichberechtigter Theil unserer Wehrfraft neben das Landheer getreten.

Allen diesen Erfolgen einer ungewöhnlichen Menschenkraft bin ich mit Freundesantheil gefolgt. Wir tauschten zuerst Bücher und unfere Urtheile barüber aus. Daraus entstand ein regelmäßiger Briefwechsel. Dann wurde er veranlaßt, Mitglied eines Vereins von Geburtstagsfindern zu werden. Dieser Berein hatte zu Gotha in bem Sause unseres gemein= samen Freundes v. Holtendorff sein Bundesheiligthum und war bazu gegründet, die Thrannei des Kalenders zu brechen und die anmuthigen Kefte ber Geburt auf die Zeiten zu verlegen, wo bas Schickfal ein fröhliches Zusammensein geftattete. Für bergleichen humane Zwecke war bas Holzenborff'sche Haus ausgezeichnet geeignet, es besaß alles Erforderliche: die Gaftlich= feit, den berglichen Frobsinn, einen schönen Reichthum von edler Beiblichkeit und Musik mit Schonung. Biele frohe Erinnerungen hängen an diesem Haushalt, bem auch bie letzten Reime meiner Ihrischen Bekenntnisse zugeschrieben sind.

Dort kehrte zwischen Anderen auch Stosch jeden Sommer ein und ich war in der Rabe zu finden. Aber auch in einigen großen

Stunden unseres Lebens ftanben wir nicht weit von einander, während ber Schlacht bei Seban fam er vom Standpunft bes Königs zu uns berüber auf die Sobe von Doncherh und wir faben gemeinsam, wie ber eberne Ring ber Deutschen fich um bas frangösische Beer ichloß. Bu Reims hatten wir ber= abrebet, die lette Stunde meines Aufenthalts mit einander gu verbringen. Als ich zu ihm ging, fand ich, daß man ben General-Intendanten ber Armee in ber fürstlich eingerichteten Wohnung von Dame Cliquot einquartirt hatte, ich traf ihn mit einigen seiner Berren beim Effen. Die Befiter bes Saufes batten fich entfernt, ein migvergnügter Saushofmeifter am Buffet wurde beauftragt, jum Balettrunt eine Flasche Champagner aufzustellen, ben die Deutschen bis babin nicht begehrt hatten. Was ber tückische Bursch heranbrachte, war bas schlechteste Getränk unter filbernem Ropfe, bas man fich benfen fann, es war offenbar ein verungliichtes Werf, bas man zurückgelaffen, weil es für die Barbaren noch gut genug war. Niemand machte eine Bemerkung. Diese bornehme Gleich= gültigfeit ber Sieger war ein guter Abschiedsgruß, ben ich nach der Heimat mitnehmen konnte. Wenn wir jett als treue Nachbarn am Rheine unfere Ansichten über Bergangenes und Gegenwärtiges austauschen, habe ich noch immer ben Genuß, zu merken, wie gut die Urtheile zusammenklingen, welche bas Leben in zwei Männern von fo verschiedener Unlage und fo verschiedenem Berufe zur Reife gebracht bat.

Sofort nach Beendigung der "verlorenen Handschrift" hatte ich eine größere Arbeit für die "Bilder" aufgenommen. Die drei Bände, welche erschienen waren, umfaßten nur die vier letzten Jahrhunderte der deutschen Bergangenheit. Jetzt, wo die deutsche Art sich in Europa wieder kraftvoll rührte, lockte es mich, in alte Zeiten zurückzugehen und in ähnlicher Weise, wie in den früheren Büchern, die großen Wandlungen des Bolkslebens im ganzen Mittelalter zu schildern. Was unsere Geschichtswerke über die größten Begebenheiten unserer Vors

zeit, über bie Bölkerwanderung, die Ginführung des Christenthums, selbst noch über die Kreuzzüge, das Ritterthum, die Schwurgenoffenschaften bes Abels, ber Städte und Ginzelner berichteten, ichien mir feine genügende Erflärung biefer weltbiftorischen Borgange zu geben, benn es blieb bei allem Berichten von Thatsachen unklar, welche treibende Kraft in den Zuständen und in bem Gemüth bes Bolfes bies Große veranlagt hatte. Schon in meiner Jugend hatte ich mich zuweilen mit diesen Räthseln beschäftigt. Weshalb waren die Germanen ein er= oberndes Colonistenvolk geworden, wie niemals ein zweites auf Erben? Wie hatte es in ben Seelen ber frommen Beiben ausgesehen, als bas Christenthum sich Gingang verschaffte? Was hatte ber neuerwachte Wandertrieb in ben Zeiten ber Rreuzzüge und die neue Berbindung mit dem Orient im Leben ber Deutschen geändert? Wie hatte das Tagesleben in ben Burgen und Dörfern sich bargestellt, bamals, als unser niederer Abel entstand? und welches waren die wirklichen Zu= stände des Ritterstandes, über welchen die Bocsie des dreizehnten Jahrhunderts eine gewisse Verklärung verbreitet bat? Wie mußte in ben Stäbten bie beutsche Selbstwilligkeit ber Ginzelnen bem starren Zwang ber großen Schwurgenoffenschaften und Verbrüderungen sich fügen? Wie endlich war das Heerwesen jeder Beriode aus den Zuständen der Nation zu erklären und wie hatten die Rriegsleute gehauft und zum Bolke geftanben? Auf diese und ähnliche Fragen bemühte ich mich eine Antwort zu finden. Das Ausarbeiten in ein Buch beschäftigte mich durch zwei Jahre. Da die erhaltenen Berichte von Zeitgenossen für die ersten Jahrhunderte nicht reichlich vorhanden waren, wurde die eigene Zuthat umftändlicher, wenn ich nur einigermaßen ein Bild geben wollte von fast zwei= tausendjähriger Entwickelung unserer Volksseele. Sehr bald erwies sich als nothwendig, auch das bereits Gedruckte neu zu ordnen und zu vertiefen, um die junge Arbeit mit der früheren au einem einheitlichen Werk au verbinden. Neu geschrieben

wurde der erste Band "Ans dem Mittelalter" und fast ganz der zweite "Bom Mittelalter zur Neuzeit", nur an den Schluß konnten einige Abschnitte aus der früheren Arbeit gestügt werden. Im Herbst 1866 hatte ich die Befriedigung, daß die fünf Bände des Werkes beendigt vor mir lagen, ich schrieb sie meinem Verleger Hirzel zu, der dem Unternehmen vom ersten Beginn warmen Freundesantheil erwiesen hatte. Mich aber erfüllte mit heimlichem Stolz, daß die Beendigung des Werkes mit dem Ersolge des Jahres 1866 zusammensiel.

Die Kriegswochen des Jahres 1866 verlebte ich in Leipzig. Kurz vor Beginn des Kampfes war ich auf einige Tage nach Siebleben gegangen, dort mein Haus für den Krieg zu bestellen, und hatte zu Gotha in der Nähe des Herzogs die Bershandlungen mit dem König von Hannover ersahren. Bor dem Treffen bei Langensalza reiste ich zurück, weil man einen Zussammenstoß nicht mehr besorzte, und sah zu Leipzig, wie die ersten Preußen der Borhut, die Pistole in der Faust, einritten. Es war von Feindseligkeit der Bevölkerung wenig zu spüren, denn das Gesühl der Zusammengehörigkeit war untilgdar. Ich darf hier sagen, daß ich auf einen guten Ausgang für den Staat meiner Bäter sicher vertraute, und nur durch die Schnelle und Größe des Erfolges überrascht war.

Alle Deutschen wurden zur leidenschaftlichen Parteinahme in diesen Kampf gezogen, aber saft nur den Preußen war vergönnt, in der ersten Zeit das beglückende Gefühl des Sieges und Fortschritts voll zu genießen. Am vollständigsten wurde dieser Segen dem ältern Geschlecht zu Theil, welches die ersfolglosen Anläuse und Riederlagen der letzten Jahrzehnte in tiesem Schmerz durchlebt hatte. Der Gewinn, als Einzelner Theil zu haben an starkem politischem Fortschritt des eigenen Staates, an Siegen und Erfolgen, welche größer waren als jede Hoffnung, ist das höchste Erdenglück, welches dem Mensschen vergönnt wird. In solcher Zeit erscheint das eigene Leben als klein und unwesentlich, in gehobener Stimmung

fühlt ber Mensch sich als Theil eines großen Ganzen, Alles, was in ihm tüchtig ift, wird gesteigert, bie hingabe an eine große Pflicht abelt ihm die Gedanken des Tages, alles Thun, feine Saltung. Die Männer, welche als Leiter bes Staates und bes Rrieges biefe Erhebung ben Geelen bereiten, werben der Nation liebe und vertraute Selben. Für Deutschland war endlich die Zeit gekommen, wo die stärkste Rraft der Nation in den Kübrern verförpert erschien, und wo der Mann das Schickfal bes Bolkes beherrichte. Das Ungeheure und in Bielem unverständliche Leben ber Nation, welches in gewöhnlicher Zeit nach entgegengesetten Richtungen babin flutbet, Die einander freugen und befämpfen, erschien zusammengefaßt und bienftbar ber Kraft einzelner Menschen. Das Walten einer ewigen Vorsehung über ben Schicksalen ber Nationen und Reiche wurde uns badurch so verständlich, wie uns sonft eine Menschenseele verständlich ift.

Als die Wahlen zum constituirenden Reichstage des Nord= beutschen Bundes ausgeschrieben waren, wurde mir aus Erfurt ber Antrag gestellt, ich möge mich einer Wahl unterziehen. Die Thätigfeit eines Abgeordneten lag außerhalb bes Rreises, in welchem mich mein Wesen festhielt, auch außerhalb bes Gebietes, in welchem mein Ebrgeis nach Erfolgen zu ringen batte. Dennoch war es geboten, dem ehrenden Bertrauen zu entsprechen, weil man noch nicht überseben konnte, wie sich in ber Bersammlung die Parteiverhältniffe ftellen würden, und weil in folder Zeit jede Stimme, welche aus voller Seele bas Belingen des Berfaffungswerkes forderte, werthvoll fein konnte. 3ch erklärte beshalb meinen politischen Freunden, daß ich mich nur für diesen Reichstag geeignet betrachte, hielt meine Wahlreben und ging als Abgeordneter nach Berlin. Ich wurde natürlich Mitglied ber nationalen Bartei. Unter meinen Barteigenoffen babe ich Biele kennen gelernt, welche mir febr werth geblieben find. 3ch fand auch Gelegenheit, ben Schaben ju beobachten, welchen Rechthaberei und Gitelfeit in ben Geelen verursachen. Bon aller Eitelkeit auf Erben ist wohl die parlamentarische die häßlichste, jedenfalls die schädlichste. An mir selbst machte ich bei einem ersolglosen Bersuch auf der Tribüne die Beobachtung, daß ich noch nicht das Zeug zu einem Barslamentsredner besaß und dasür längerer Uebung bedurst hätte, die Stimme war zu schwach, den Raum zu süllen, ich vermochte bei dem ersten Auftreten die unvermeidliche Besangenheit nicht zu überwinden, auch war ich durch langjährige Beschäftigung in der stillen Schreibstube wohl zu sehr an das langsame und ruhige Ausspinnen der Gedanken gewöhnt, welches dem Schriftsteller zu Theil wird. Diese Erkenntniß that mir im Geheimen doch weh, obwohl ich sie weltmännisch zu bergen suchte. Bon seurigen Rednern der Partei aber wurde ich seitdem mit bessonderer Herzlichkeit behandelt, und ich übte um so völliger meine Pflicht beim Abstimmen, was zuletzt die Hauptsache blieb.

Da ich burch literarische Kritik gewöhnt war, die poetische Natur ber Zeitgenoffen abzuschäten, fo lag mir nabe, auch aus ber politischen Richtung meiner Collegen die entsprechende Grundlage ihres Wefens beraus zu fuchen. Man fann unter ben Bertretern bes Bolfes leicht biefelben Anlagen erkennen, wie an ben Dichtern, und es ift mehr als fpielender Bergleich, wenn man bei ihnen eine epische, bramatische und lyrische Begabung unterscheibet. Die Conservativen find unsere Epifer, in ben Männern ber Mittelparteien ift die Naturanlage vorherrschend, bie ben Dichter jum Dramatifer formt, bas beißt eine verbaltnigmäßig unbefangene und gerechte Würdigung ber fam= pfenden Intereffen, bagu bie Rabigfeit, biefe miteinander verbandeln zu laffen und ben großen Ibeen bes Staates bienfibar ju machen. Auf ber linken Seite fteben bie Lyriker, bon benen ficher Mancher in feiner Jugend in einem Bandchen Gebichte auch bichterische Wallungen abgelagert hat. Aber freilich find folche Naturen in ber Politik nicht mehr von der Harmlofig= feit meines jungen Collegen Bellmaus, fie fühlen lebhaft, oft leidenschaftlich, mas fie in ihrem Brivatleben einmal wund Grentag, Berte. I.

gebrückt bat, und was fie leitet und aufregt, find im letten Grunde fast immer einige schmergliche Eindrücke ihrer eigenen Bergangenbeit. Gold Berletenbes wirft in ben Seelen übermächtig und beeinträchtigt eine billige und gerechte Beurtheilung ber Zuftande, welche ihnen beschwerlich find. Mit ben Männern von biefer Anlage, welche in ben fleinen Kreifen unseres Volkes gewöhnlich ift, verbinden sich andere Naturen: barte Doctrinare, welche die Wirklichkeit gegenüber bem 3bealbild bes Staates, wie fie es conftruirt haben, als unleidlich betrachten, berrschfüchtige und gewissenlose Demagogen, und Manche, benen ber Wurm ber Gitelfeit allauviel von bem gefunben Kern ihres Lebens abgenagt bat. Auch biese Bartei ift, in mäßiger Zahl ben anderen beigefügt, unentbehrlich für ben Staat, weil bor wirklichen großen Schaben bie Beschwerbe barüber in ihr am bellsten ausklingt, sie wird zum Unglück für bie Nation, wenn burch die Berbaltniffe, ober burch die Fehler ber Regierung ihr Ginfluß übermächtig beraufwächft. Siebt man aber naber zu, was im Gebeimen, vielleicht ihnen felbft unbewußt, reizt und stachelt, so ift dies im Grunde febr bäufig eine Abneigung bes Bürgerthums gegen bie Bevorzugung bes Abels, gegen eine nirgend ausgesprochene und boch fühlbare Reigung unferer Berren, einen Stand von regierenben Gentlemen bem regierten Bolte vorzuseten. Go werthvoll beshalb ber aus unserer Bergangenheit überkommene erbliche Abel unse= rem Staatswesen geworben ift - er gibt unter Anderem ber Nation die Sälfte ibrer militärischen Turnlebrer -, fo follte boch jede monarchische Regierung sich forgfältig bavor wahren, daß nicht die Ansicht überhand nehme, die Blackerei gebore bem Bürgerlichen, die Ehre bes Amtes bem Abeligen. Unfere bochften herren haben schwerlich eine Abnung bavon, wie febr im Bolfe, namentlich noch in Breugen, diefes Digtrauen wirthschaftet und wie mächtig es bas politische Urtheil beeinflußt. Darum unterliegt auch bie Berleihung bes Abels an Bürgerliche ernstem Bebenken, und fich jett um einen Abelstitel zu bewerben, sollte jeder lohale unabhängige Mann vermeiben.

Diese Monate bes Berliner Aufenthalts, unter ungewöhn= lich gunftigen Berhältniffen, waren auch in anderer Sinficht für mich von hohem Werth: die große Stadt, in ber ich mich bald wieder heimisch fühlte, ber gütige Antheil bes jungen Sofes und ein faft überreichlicher Berfebr mit alten und neuen Genoffen. Unter biefen war mir v. Normann, ber bamals bem Cabinet bes Kronpringen vorstand, schon feit Jahren lieb. Er batte einft feinen Geburtstag zu Siebleben gefeiert, war feitbem Ehrenmitglied unferes Rriegervereins, und bie Schulfinder batten ibn mit einem Berfe angefungen, welcher ber Dorfjugend lange im Gedächtniß haftete, fleine Flachstöpfe ichrieen ibn burch meinen Raun und oft batte ich, wenn die Kinder bor bem Saufe im Staube ber Landstraße tangten und fangen, bas "Soch" ber Schlusworte gebort. Jest faß ich im Saufe bes Freundes und freute mich an feiner bingebenden Thätigkeit und an Anderem, was aller Begabung beste Grundlage ift.

Aber in die großen Eindrücke bes Berliner Aufenthalts mifchte bas Schicffal ftillen Schmerz. Meine treue Sausfrau erfrankte, es wurde ber Beginn eines mehrjährigen Leibens, bon bem fie nicht wieder genesen sollte. Unter ben Rinbern meines Brubers war bas ältefte zu einem blühenben Mabchen berangewachsen und mir lieb wie ein eigenes Rind. Bei ber Bflege eines Bermanbten, ber an feinem Bruftleiben ftarb, batte fie ben Reim berfelben Krantheit empfangen. Es war jammervoll ben Rampf eines fraftigen Beiftes gegen bie qu= nehmende Zerftörung anzusehen. Als ich im Commer zu Soben, wo die Sterbende mit ihrer Mutter weilte, von ihr Abschied genommen hatte und nach Fassung rang, fab ich plots= lich por mir ein bleiches Antlit, bas fich theilnehmend zu mir neigte. Es war mein treuer Benoffe von ben Grenzboten, Raufmann, ben bie Merate aus London zu uns zurück geschickt hatten. Auch er war von bem Tobesengel gezeichnet.

Wie leidenschaftlich aber auch in diesem Jahrzehnt Bolitik und Bölkerkampf in Unspruch nahmen, mein eigenes Leben lief faft gang in ber alten Umgebung babin: Die Sommerzeit im Dorfe, wo ich aus meinem Fenfter auf die altmodischen Gartenblumen fab, welche jedes Jahr unweigerlich auf benfelben Beeten zu erscheinen hatten, die Wintermonate in ber Stadt, wohin ich mitführte, was ber Sommer etwa auf meinem Arbeitstisch zur Reife gebracht. Bu Leipzig fühlte ich mich fest in ben Bergen alter Freunde verankert, und ich benke oft mit Gebnsucht ber lieben Kamerabichaft. Einem jüngeren Geschlecht aber möchte ich bas einfache, bausliche und ehrbare Leben bes Kreises, ber mich bort umgab, gern empfehlen. Jebem war felbftverftand= lich, baß die Abendstunden, in benen ber Mann von feiner Tagesarbeit ausruht, vor allem anderen ber Sausfrau und ber Familie gehörten. Es ift ein übler Brauch, wenn ber Mann ben Abend im Club ober in Restaurationen verlebt, und wer einen neuen Haushalt einrichtet, sei er reichlich ober bescheiben, ber möge sich vor bem schweren Unrecht mabren, bas er baburch seinen Liebsten zufügt. Da ein Mann aber auch ben froben Berkehr mit Anderen und ben Austausch fluger Worte nicht entbehren fann, so war unter uns nach bem Schluffe bes Arbeitstages eine Stunde festgesett, in ber wir uns in einer Tafelrunde ausammenfanden, es war nur eine Stunde, aber fie bot jur Genüge die Anregung und Erfrischung, welche wohlthaten. Und wenn wir einander bes Abends gegenseitig in unseren Saushalt luden mit den Frauen ober auch für Männergespräch, so war festgesett, baß nicht mehr als ein, höchstens zwei Gerichte, aufgesett werben burften, und fein theurer Bein. Bei folder Ordnung fcwirrten wir vergnügt wie die Beimchen. Seitbem ift ber gesellschaftliche Berkehr viel anspruchsvoller, umftändlicher und üppiger geworden, auch in den Kreisen, welchen vor Allen obliegt, bas Leben ber Deutschen gesund zu erhalten. Sogar unfere Gelehrten ergeben fich verschwenderischen Mabigeiten zu fpater

Abendftunde: wohl Jeber empfindet, wie ihm am andern Morgen bas Haupt beschwert, die Nerven abgespannt find, viele beflagen die Unfitte, aber fie fügen fich bem unbolden Brauch und laben auch wohl ihre Studenten bazu, bamit biefe für ibr späteres Leben Sebnsucht und Bebürfniß nach ähnlicher Erschwerung bes Daseins erhalten. Dies abgeschmackte Auftischen foll man boch Golden überlaffen, welche fein befferes Gelbit= gefühl haben, als ihren Wohlstand burch Barenschinken und eingeführte Koftbarfeiten zu zeigen. Gegenüber ber Berichlem= mung, welche in unser Tagesleben eindringt, ift es Zeit baran zu mabnen, daß alle diese reichlichen Buthaten zu dem äußern Leben, nicht allein bei ber Tafel, auch in ber gesammten Gin= richtung bes Hauses ein unnützer Ballast sind, ber ba, wo er zur Berrichaft tommt, ben Menschen nicht beraufhebt, sondern berabbrückt, ber unserer Jugend bie Gründung eines eigenen Saushalts erschwert, und uns am meiften ba ichabigt, wo wir anderen seither überlegen waren, in ber Bucht und Ordnung bes Familienlebens.

Bu meinen näberen Freunden in Leipzig geborte ber Jurift Stephani, bamals zweiter Burgermeifter, bann burch eine Reibe von Jahren Bertreter ber Stadt beim Reichstage. Er war eine Berförperung ber Borguge bes fachfischen Befens, burch feine bauerhafte Arbeitsfraft, Die icone Berbindung von Gemuth und Berftand, ein magvolles Urtheil, welches allen Illufionen abgeneigt, immer bas Braftische und Erreichbare wollte, nicht weniger burch feine treue Warme, bie bescheibene und freudige Unerkennung frember Tüchtigkeit, ber er boch nie feste eigene Ueberzeugung opferte. Diese Borguge machten ibn in ber nationalen Bartei zu einem Bertrauensmann und Bermittler, wie die Fraction faum einen zweiten besaß. Nach dieser Rich= tung war sein Berluft auch für einen weiteren Rreis unersetlich. Reben ihnen geborten gur Genoffenschaft Manner von febr verschiedenem Beruf: Wilhelm Braune, ber Anatom, welcher eine Zeit lang auch mein lieber Arzt war, seiner secirenben

Wissenschaft zum Trotz eine warme enthusiastische Natur, hochsinnig und muthvoll, dann der spätere Oberbürgermeister Georgi, der Historiker Woldemar Wend, mehre Gelehrte und Häupter der Bürgerschaft.

Auch ein Frember gehörte zur Tafelrunde, Joseph Archer Erowe, der wohlbekannte Kunstschriftsteller, damals englischer Generalconsul. Er war in Paris erzogen, als Journalist und Zeichner für eine englische illustrirte Zeitung herausgestommen, dann als Berichterstatter bald hier bald dorthin versandt worden, nach Italien während des östreichischsfranzösischen Krieges; er war auch als Beamter in Oftindien angestellt gewesen, die ihn Erfrankung nach der Heimat zurückgeführt hatte. In unserem Kreise wurde Erowe bald ein werther Kamerad, der sich gerabsinnig und mit guter Laune unter uns behauptete, wir bewunderten seine Arbeitskraft, und die Findigkeit, womit er sich über unsere Handelsverhältnisse und die politischen Zustände zu unterrückten wußte.

Bebn Jahre meines Mannesalters lebte ich in vertrautem Berkehr mit Rarl Mathy, es war in seinem Leben bas lette Jahrzehnt. Gefannt batte ich ibn längft, wir waren in Gotha aweimal zusammengetroffen, er hatte auch Einiges für bie Grenzboten geschrieben und zuweilen mit mir Briefe gewechselt. Als ich bamals mit bem Babischen Staatsrath, bem gefürchteten Gegner ber Revolutionäre, achtungsvoll verbanbelte, batte ich feine Abnung bavon, bag ihm gerabe in biesen Jahren die bescheibene Wohnung eines Redafteurs bei ben Grenzboten als eine wünschenswerthe Unterfunft für fein eigenes Haupt erschienen ware. Erft im Jahre 1858, wo er bie Leitung ber Privatbank zu Gotha übernahm, begann bas innige Berhältniß; als er im zweiten Jahr barauf zum Director ber Creditanstalt nach Leipzig gerufen wurde, zog er für mich nur von ber Commerseite bes Jahreslebens nach ber Winterseite. Noch benten viele Deutsche baran, bag ber Berftorbene ein ungewöhnlich kluger und fraftiger Mann war, auch baß in seinem Wesen eine Gewalt und furchtlose Entschloffenbeit lag, welche bei großen Entscheidungen bie Bewunderung ber Freunde, ben leibenschaftlichen Sag ber befiegten Wegner aufregte. Aber nur, wer ibm perfonlich nabe geftanden, weiß, wie anspruchslos und bescheiben sein Gemuth war, geneigt zu liebevoller Bürdigung andersgeformter Menschennatur, und wie schön sich neben ber unermüdlichen Thatfraft seine bebag= liche Laune und die Kähiafeit beiteren Lebensgenuffes ausnahmen. Gein Wirfen murbe ftets burch bobe 3been gerichtet, und meinte bei ber genauesten Sorge um Gingelnes bas Gange und Höchste: immer galt ibm ber Mensch weniger als bie große Sache, ber er biente, aber überall, wobin er burch fein wechselvolles Schicfal geführt wurde, bat er einen großen Rreis warmer perfonlicher Freunde um fich geschloffen. Mir, bem jüngeren, kam ihm gegenüber zu Gute, bag ich als Breuge bereits befaß, was er ersebnte, ben Stolz auf mein Baterland. Aber es war nicht nur die Politif und gute Kamerabschaft bes Tages, welche uns aneinander schloß, auch seine reiche literarische Bilbung und die bergliche Theilnahme, in welcher er bem entgegen fam, was ich zu schaffen versuchte. Als er nach einigen Jahren auf Anregung bes Freiberrn v. Roggenbach burch ben Großbergog von Baben in die Regierung feines Beimatstaates qu= rückgerufen wurde, borte ber perfonliche Bertehr nicht auf, ich ging alljährlich einige Tage zu ihm und fah mit bem Stolz eines Bertrauten, wie aut er fich in ben Geschäften und im Hausverkehr mit Karlsruber Freunden eingerichtet hatte. In Mathb's Seele fam in biefen Jahren ein neues Sonnenlicht burch die hochfinnige, aufopfernde Freundschaft Roggenbachs, ber als Brafibent bes auswartigen Ministeriums ibm bie Wege gebahnt und um feinetwillen gehäufte Arbeitslaft auf fich genommen hatte. Auch ber Leipziger Genoffe Mathbe empfing feinen Antheil an bem Bertrauen und ber Reigung biefes feltenen Mannes.

Die Freunde in Leipzig famen und ichieben, bie Tafel-

runde blieb bestehen, die Entfernten band die Erinnerung an bas gute Zusammenleben lange an die Zuruckgebliebenen.

Wer die Menschen aufzählt, beren Freundschaft ihm heilsam war, wie ich auf diesem Bogen nicht sparsam gethan habe, der berühmt sich daburch seines irdischen Gewinnes, es ist immer verhülltes Selbstlob dabei. Denn wenn einem so viele tüchtige Menschen zugethan waren, so muß man doch auch darnach gewesen sein. Aber mit Jedem, der Erinnerungen oder Aehnliches schreibt, mag man in diesem Punkte Nachsicht haben. Denn wenn er sich noch so bescheiden und ehrlich geberdet, immer setzt er sich auf das Präsentirbret. Solche Empfindung hat mir die Niederschrift dieser wenigen Bogen schwieriger gemacht, als jemals eine Arbeit. Dennoch muß ich zu dem Selbstlob noch ein anderes sügen.

Da ich ein Deutscher bin, so ist die Bahl ber Freunde, bie hier genannt und nicht genannt find, fast immer boppelt ju rechnen. Denn ihre Frauen gehören auch zu ber Babl, Noch ift bei uns Deutschen wie zur Urzeit in wohlgefügtem Haushalt die Frau die Vertraute und Genoffin des Gatten auch über ben Kreis ber Familie binaus, überall ba, wo fein Gemüth ftark betheiligt wirb. Diese Innigkeit ber Che ift in ben Mittelflassen Deutschlands so rein und voll entwickelt. daß uns manche andere Nation darum beneiden kann, fie ist bie beste Bürgschaft für unsere Dauer. In ben Dichter= werken, welche die innigften Beziehungen zweier Menschen erzählen, wird mit Borliebe die leidenschaftliche Bewegung vor der Che dargestellt, von dem Leben in der Che vor= zugsweise die innern Rämpfe, oft die Bergeben. Diese bleiben uns Deutschen nicht erspart, aber fie find bei uns glücklicher= weise nur Ausnahmen, in Wirklichkeit ift ber Frieden, bas Bertrauen, ein dauerhaftes stilles Glück obenauf, und bas klare Licht, welches aus bem festen Verhältniß ber Gatten in alle Räume bes Sauses strahlt, weiht das gesammte Familienleben. Es kommt auch den Vertrauten bes Mannes zu Gute. Fast alle Freunde, die ich je gewann, besaßen solch ftillen Reichthum, bis der Tod dem Zurückgebliebenen die Krone seines Daseins raubte.

Die zwei Familien aber, mit benen ich zu Leipzig in ber innigsten Berbindung lebte, find die von Karl Ludwig, bem Brofessor ber Bhysiologie, und von Dr. Rudolf Wachsmuth, bem Director ber Creditanftalt. Gelten vermag ber Mann zu beurtheilen, mas er bem Berkehr mit seinen nächsten Freunben verbankt, benn bie Tagesbilber ihres Wesens, welche er aufnimmt, gleichen nicht Photographien, die gesondert in der Seele bewahrt werben, fie geben unmerklich in seinen eigenen Inhalt über und er selbst wird burch sie reicher, ba wo er lernt, und wo er mittheilt. An einer Stelle aber erkennt man die Beichaffenheit Golder, welche unferem Leben nabe fteben, an bem ibealen Bilb, welches wir uns von Männerwerth und Tüchtigkeit machen. Wenn mir beschieden war, boch von deutscher Natur ju benfen, ben Schein zu verachten, Liebe und Bertrauen zu ber Menschenwelt zu bewahren, so haben die beiden vertrauten Freunde, Ludwig und Wachsmuth redlich bazu geholfen. Denn wie verschieden auch ihr Beruf ift, beide üben in ihm ben gleichen Brauch. Der ftolze Naturforicher, welcher fein Biffen und Können mit einer auch bei uns unerhörten Gelbftlofigfeit ben Erfolgen feiner Schüler bienftbar macht, und ber un= eigennütige Leiter großer Geschäfte, ber Berather und Ber= trauensmann fo Bieler, Stoly und Liebling feiner Mitburger, beibe leben in berselben bochsinnigen Singabe für bas Wohl Anderer. Sie haben bem Freunde oft bas Berg erhoben und burch ihre eigene Art fein Urtheil über Andere gerichtet. Daffelbe gilt von ben Frauen ber Genannten. Weber Frau Ludwig noch Franziska Wachsmuth find in einem meiner dichterischen Bersuche abgeschildert, aber zu dem Ibealbild bes liebevollen, tapferen beutschen Beibes, welches in meinen Erzäh= lungen oft wiederfehrt, haben beibe, ohne es zu wissen, reichlich beigefteuert.

Ms ich im Herbst 1867 bei Mathy in Karleruhe war,

freute ich mich über seine energische Thätigkeit im Staatsministerium und über bas schöne Verhältniß, in welches er au ber Berson seines autigen Kursten gekommen mar, aber ich sah auch mit geheimer Sorge die Veränderung in seinem Aussehen und seiner Haltung, welche er seit den schweren Wochen bes Rriegsjahres erfahren batte. Da faßte er mich mitten im beiteren Gespräch, als sich seine Frau gerade abgewendet batte, am Arme und forderte leise bas Bersprechen, bag ich zur Stelle nach Karlsruhe kommen solle, sobald ich die Nachricht von seinem Tobe erhalte. Ich sah ihn an und die Unterhaltung ging weiter. Wenige Monate barauf tam die Tobesbotschaft. Seine Gattin sprach in ber Stunde bes Wiebersebens ben Wunsch aus, daß ich ben Nachlag des Geschiedenen durchsehen und sein Leben beschreiben möge. Dies ist geschehen. Das Buch "Rarl Mathy" war für mich in gewissem Sinne eine Fortsetzung ber "Bilber". Bu biesen hatte ich vor Jahren eine Aufzeichnung von ihm erbeten, in welcher er fein Leben als Schulmeister zu Grenchen in ber Schweiz ichilbern mußte. Bett suchte ich die deutschen Zustände in einem süblichen Staat und die politische Schulung eines fraftigen Mannes aus ber Zeit auffteigender Bewegung darzustellen. Kür die letten fünfzehn Jahre seines Lebens fand ich reichliches Material in seinen . Tagebüchern, für die frühere Zeit, die in Bielem noch lehr= reicher war, boten nur zufällig erhaltene Briefe und Berichte seiner alten Freunde, die ich erbat, den unentbehrlichen Stoff. Das Buch wurde, wie fast alle größeren Arbeiten, ju Sieb= leben geschrieben, im Sommer und Herbst bes Jahres 1869. Es sollte ber Dank sein, den ich bem geschiedenen Freunde für zehnjährige brüderliche Treue abstattete.

Der Tob Mathy's war eine Mahnung, daß auch ich, ber jüngere, in das Alter gekommen sei, wo die Berluste an lieben Bertrauten allmählich größer werden als der neue Gewinn, welchen das Leben uns entgegen trägt. Doch dieser Schatten siel in eine Seele, welche noch in gehobener Stimmung und im

Bollgefühl ber Kraft die Schwingen regte. Ob mein Leben im Ganzen glücklich zu preisen ist oder nicht, das weiß ich nicht, denn ich lebe noch. War ich aber einmal glücklich, so war ich es in diesen Jahren, in denen der deutsche Staat durch Kampf und Verträge gegründet wurde, und man wird auch wohl meinen Arbeiten aus dieser Zeit anmerken, daß sie in einer Periode gesteigerten Lebensmuthes geschaffen sind. Schon der Roman "Die verlorene Handschrift" fällt für mich in den Beginn dieser Zeit, mitten in die Jahre des Kampses die Bollendung der "Bilder aus der Vergangenheit" und in die Zeit der ersten Siegesfreude das Buch "Karl Mathh".

Best ift mir vergönnt, auf ein langes Leben gurud gu blicken, in welchem auch ich reichlichen Antheil an allem Gut gewann, welches eine anadenvolle Borfebung ben Deutschen in bem letten Menschenalter zu Theil werben ließ. Mein eigenes Dasein hat mich ba, wo ich irrte und fehlte, und ba, wo ich mich redlich bemübte, mit tiefer Ehrfurcht vor der hoben Gewalt erfüllt, welche unfer Schickfal lenkt und mir für mein Thun in Strafe und Lobn die Bergeltung immer völlig und reich= lich geordnet bat. Und bemüthig verstebe ich, daß zu bem beften Befitz meines Lebens zuerft gehört, was ich von meinen Borfahren als Erbe überkam: ein gesunder Leib, die Zucht bes Haufes, ber Beimatftaat; bemnächft, was ich burch eigene ernsthafte Arbeit erworben babe: ber freundliche Antheil und bie Achtung meiner Zeitgenoffen. Zuletzt aber barf ich, ein bejahrter und unabbangiger Mann, bem die Gunft ber Mäch= tigen nichts Großes zutheilen fann, als bochften Gewinn meines Lebens bas Glud rühmen, welches mir, gleich Millionen meiner Beitgenoffen, zugetheilt worben ift burch Ginen, ber auf bie Siebzigjährigen herabsieht, wie auf ein jungeres Geschlecht, burch unseren guten Raifer Wilhelm und burch feine Selfer, ben Rangler und ben Welbberrn.

## Die Ahnen.

In der letten Hälfte des Juli 1870 empfing ich die unerwartete Aufforderung, nach dem Hauptquartier des Kron= prinzen zu kommen und bei der dritten Armee während bes Feldzugs gegen Frankreich zu verweilen. Dankbar für das hobe Wohlwollen, welches diesen Antrag veranlagt batte, kam ich turz vor bem Einmarsch zu Speier bei ber Armee an. Mit bem Hauptquartier zog ich in ber Wetterwolfe, welche burch Frankreich babinfuhr, über Weißenburg, Worth und über bie Bogesen nach Sedan, von da bis nach Reims. So verlebte ich den ersten Abschnitt des Krieges unter den deukbar gun= ftigften Berbaltniffen, um felbst zu seben und burchzufühlen, mas in ienen Wochen für Deutschland erkämpft wurde. 2118 bie Heere sich zur Belagerung von Baris sudwarts mandten. bie Solbaten immer noch in ber Hoffnung auf balbige Beimfehr, erbat ich meine Entlassung, weil es mir Unrecht schien, in einer Zeit, wo die Kraft der Andern in höchster Anspannung war, ein müßiger Zuschauer zu bleiben, und weil auch die Thätigkeit eines Berichterstatters durch versönliche Beziehungen, welche Zurückaltung auferlegten, verhindert wurde. Mit dem Feldjäger reifte ich von Reims Tag und Nacht durch bas feinbliche Land nach ber Heimat zurück. — Was ich in bieser Zeit gesehen und erlebt, bavon wird Einiges an anderer Stelle gebruckt werben. Es fehlt nicht an guten Schilberungen, und das Wenige, mas ich etwa vor Anderen erfuhr, ge-

bort noch nicht in die Deffentlichkeit. Aber die mächtigen Ginbrude iener Wochen arbeiteten in ber Stille fort, icon mabrend ich auf ben Landstraßen Frankreichs im Gebränge ber Männer, Roffe und Kubrwerke einberzog, waren mir immer wieder die Einbrüche unferer germanischen. Borfahren in bas römische Gallien eingefallen, ich fab fie auf Flößen und Solgschilden über die Strome ichwimmen, borte binter bem Surrab meiner Landsleute bom fünften und elften Corps bas Sarageschrei ber alten Franken und Alemannen, ich verglich die beutsche Weise mit der fremden, und überbachte, wie die deutschen Kriegs= berren und ihre Seere fich im Laufe ber Jahrhunderte gewanbelt baben bis zu ber nationalen Einrichtung unseres Kriegs= wesens, bem größten und eigenthümlichften Gebilde bes mobernen Staates. - Aus folden Träumen und aus einem gewiffen hiftorischen Stil, welcher meiner Erfindung durch bie Erlebniffe von 1870 gefommen war, entstand allmäblich bie 3bee zu bem Roman "die Abnen". Der Erfte, bem ich, gegen Gewohn= beit, von der Absicht erzählte einen folden Roman zu schreiben, war unfer Kronpring, als er zu Liand leidend auf dem Feldbette lag und in seiner rührenden Weise von ber Sehnsucht nach ben Lieben babeim gesprochen batte.

Die Erzählungen, in denen ich nach der Heimfehr das Leben desselben Geschlechtes. von der Heidenzeit bis in unser Jahrshundert zu behandeln unternahm, sind: 1. Ingo, 2. Ingraban (zussammen gedruckt 1872), 3. das Nest der Zaunkönige (gedr. 1873), 4. die Brüder vom deutschen Hause (gedr. 1874), 5. Marcus König (gedr. 1876), 6. der Rittmeister von Alt-Rosen, 7. der Freicorporal bei Markgraf Albrecht (beide zusammen unter dem Titel "Die Geschwister" gedr. 1878) 8. aus einer kleinen Stadt und Schluß (gedr. 1880). So vertheilte sich mir die Arbeit auf acht Jahre, und es mag sich wohl Ebbe und Fluth der Gestaltungskraft in diesem unbillig langen Zeitraum erkennen lassen, welcher durch ein Werk in Anspruch genommen wurde. Denn ich selbst bin in dieser Zeit nicht derselbe geblieben, und

anch durch Krankheit im Hause und durch eigenes Leiden beeinssellußt worden. Doch darf ich sagen, daß mir in den Stunden des Schassens die Freude an der Arbeit undermindert bestand. Biel half dazu die dauerhafte Freundschaft, welche die Leser dem Unternehmen bewahrten. Die Ahnen haben seit dem Erscheinen der ersten Bände den größten Erfolg gehabt, welchen der Berleger an meinen Büchern zu verzeichnen hatte, und dies gute Zutrauen ist ihnen bis zur Gegenwart geblieben.

Der Zusat "Roman" hinter bem Gesammttitel "Die Ahnen" bedarf vorab einer kleinen Entschuldigung. Er wurde nur gewählt, um den Buchhändlern und Lesern die Gattung zu bezeichnen, welcher das Werk angehört, er steht in der Einzahl, weil die Mehrzahl "Romane" dem Versasser vor dem ersten Band nicht gesiel. Die einzelnen Geschichten aber sind, auch wenn ihr Umsang mäßig ist, nach Inhalt und Farbe keine Novellen.

Durch wohlwollende Freunde des Werkes wurde dem Bersfasser schon nach Erscheinen des ersten Bandes der Wunsch ausgesprochen, daß er in einem erklärenden Commentar über die Gegend, in welcher die Geschichte abspielt, über Fremdsartiges in Sitten und Gebräuchen berichten möchte. Mit zusreichendem Grunde widerstand er diesem Begehren.

Bei einem Werk, welches freie und moderne Dichtung sein soll, sind geographische, historische und antiquarische Erklärungen, die aus dem Reiche freier Erfindung in Zustände des wirklichen Lebens hinüberführen, immer vom Uebel. Die Wissbegierde des Lesers wird in diesem Falle zur Neugierde herabgedrückt, das Hinweisen auf Gebiete unseres gelehrten Wissens beseinträchtigt die gehobene Stimmung, welche hervorgerusen werden soll. Deshalb bin ich dem Grundsat treu geblieben, jede solche Art von Empsehlung und Entschuldigung zu vermeiden und die Kritik ihr Amt üben zu lassen, wenn sie auch nach den ersten Bänden die Besorgniß nicht fern hielt, daß es bei diesen Erzählungen zuletzt auf Verherrlichung eines noch

lebenben Fürstengeschlechtes abgesehen sei, nach bem letzten Banbe sich sogar zur Ansicht neigte, baß ich mir selbst eine Abnengeschichte erdichtet habe.

Jetzt aber, nach Jahr und Tag, wo die Urtheile über die ganze Arbeit gesprochen und sämmtliche Erzählungen zur Genüge bekannt sind, werden einige Mittheilungen über den Plan wenigstens nicht den Eindruck machen, daß ich eine Nechtsertigung und Empfehlung meines Unternehmens beabsichtige. Sie vermögen freilich wenig Anderes zu bringen, als was ein Leser, der die ganze Reihe der Geschichten bewältigt hat, sich selbst

jagen fann.

Die hiftorische Bilbung, welche feit ber Berrschaft ber lateinischen Schule bem Deutschen zu feinem Segen und Berluft wohl reichlicher zu Theil geworben ift, als ben übrigen Culturvölfern, bat ibm nabe gelegt, bas Berhaltniß bes ein= gelnen Menschen zu seinem Bolte, die Ginwirfungen ber Gesammtheit auf ben Einzelnen und bas, was jeder Einzelne burch seine Lebensarbeit ber Gesammtheit abgibt, mit einer gewiffen Borliebe ins Auge zu faffen. Wir find gewöhnt, bas Eigenthümliche jeder Zeit in Tracht, Lebensgewohnheit und Sitte, in ber Thatigfeit, ja in bem gesammten Schickfal ber= gangener Menschen zu suchen, und wir verlangen bei allen frei erfundenen Darftellungen eine reichliche Zugabe von bem, was uns als Besonderheit ber Zeit erscheint. Solchen Un= forderungen zu entsprechen, war ich durch den ganzen Zug meiner geistigen Entwicklung einigermaßen vorbereitet und batte nicht nöthig, burch weitschichtige Vorarbeiten bas Frembartige mir beutlich zu machen.

Aber der Plan, Lebensschicksale vergangener Menschen dichterisch zu behandeln, erhielt dem Berfasser der "Bilder aus deutscher Bergangenheit" sofort einen besondern, immerhin gewagten Zusat.

Der Zusammenhang bes Menschen, nicht nur mit seinen Zeitgenossen, auch mit seinen Borfahren, und bie geheimniß-

volle Einwirkung berselben auf seine Seele und seinen Leib. auf alle Meugerungen seiner Lebensfraft und auf sein Schickfal maren mir feit meiner Jugend besonders bedeutsam erschienen. Daß folche Abhängigkeit besteht, sehen wir überall, wenn wir in ben Rindern die Gesichtszüge, Gemuthsanlagen, Borzüge und Schwächen ber Eltern und Großeltern erkennen. Aller= bings vermag die Wiffenschaft mit diesen unaufhörlichen aabllosen Bariationen früheren Lebens nicht viel zu machen. In Ehrfurcht vor dem Unberechenbaren muß sie sich versagen, dies Räthsel bes irbischen Werbens zu lösen. Aber was sich ber Einsicht bes Gelehrten entzieht, barf vielleicht ber Dichter anrühren, auch er mit Schen und Vorsicht. Und wenn er lebbafter empfindet als Andere, wie ieder Mensch in dem Rusammenwirken seiner Abnen und seines Bolkes und wieder bes Erwerbes, ben ihm bas eigene Leben gibt, etwas Neues barstellt, bas ebenso noch nicht ba war, so mag er auch Ent= schuldigung finden, wenn er trot alledem zu dem Glauben neiat. daß im letten Grunde ber Borfahr in bem Entel wieber lebendia wird.

Solche Betrachtungen legten den Gedanken nahe, eine Reihe Erzählungen aus der Geschichte eines und desselben Geschlechts zu schreiben. Dies war allerdings nur in der Weise möglich, daß eine sehr beschränkte Anzahl von Individuen aus verschiedenen Zeiten vorgesührt wurde, in denen gewisse gemeinssame Charakterzüge und eine zum Theil dadurch bedingte Gleichförmigkeit des Schicksals erkennbar war. Da aber die Kunst der Pocsie nur vermag, einzelne Menschen darzustellen, in dem beständigen Gegenspiel ihres eigenen Willens und des Einslusses ihrer Umgebung und Zeit, so verstand sich von selbst, daß seder Held seine eigene Erzählung erhalten mußte und daß innerhalb dieser Erzählung jener geheimnisvolle Zussammenhang mit der Bergangenheit keine andere, als eine menschlicher Erkenntniß leicht verständliche Berücksichtigung finden durste.

Wer freilich in zwei ober brei Ergablungen bas Beschick weniger, aufeinander folgender Geschlechter, etwa vom Groß= vater bis jum Enfel, berichten wollte, bem wird leichter mög= lich, die Einwirfung einer Generation auf die folgenden, die Aehnlichkeit in den Charafteren und die Besonderheit, welche jede Zeit ihren Angehörigen mittheilt, verftandlich und mit bichterischer Anschaulichkeit zu schildern, er vermag Licht und Schatten, Segen und Fluch, welche burch Leben und Charafter ber Borfahren in das Schickfal ber Nachkommen gebracht werben, bochft wirfungevoll und mit poetischer Schönheit vorauführen. Denn wir alle find gewöhnt, in ber Wirklichkeit neben bem eignen Erwerb bes Menichen folche Abbangigkeit von der nächsten Bergangenheit anzunehmen. Der größte Theil dieses Bortheils geht bem Schreibenben verloren, wenn er Individuen besselben Geschlechtes, welche durch Jahrhunderte von einander getrennt find, jum Gegenstand ber Erzählung macht.

Dennoch ift bem Dichter auch bier Einiges erlaubt. Mit fluger Aurückbaltung barf er immer noch auf einen gebeimniß= vollen Zusammenhang bes Mannes mit seinen Borfahren binbenten und auf gemeinsame Grundzüge bes Charafters, welche wie wir einzugesteben bereit find, auch nach größeren Zeit= räumen in Rindern beffelben Geschlechts erfennbar werden. Er barf noch weiter geben und auf diese Aehnlichkeit einen gewissen Barallelismus ber Handlung aufbauen. Fügt er bann bie Rebengestalten und die Situationen so ausammen, daß auch in biefen eine entfernte Aehnlichkeit mit Früherem erkennbar ift, so wird vielleicht gerade die Berschiedenheit, welche burch jede Beit in die Menschen und ihre Begiebungen gebracht wird, einen größeren Reiz gewinnen, und ber Lefer wird zulett bie Reibe ber Selben ähnlich betrachten, wie einen guten Befann= ten, ber seine Berfonlichfeit in verschiedenen Lebensfreisen und in immer neuer Umgebung geltend macht.

Da sich die Erzählungen auf geschichtlichem hintergrunde aufbauen sollten, um eine gewisse epische Größe zu erhalten, Treplag, Bette. 1. so mußten auch in jeder Erzählung die jeder Zeit besonders eigenthümlichen Zustände dargestellt werden. Also das Königsthum in der Bedeutung, welche es gerade hatte, die versschiedenen Stände, das Heerwesen, die Art der Kriegführung und der Regierung. Im "Ingo" herrscht deshalb König Bissino mit seinen Leibwächtern, ihm gegenüber die edlen Bolkshäupter, Fürst Answald, und Andere, daneben die freien Bauern.

Aehnliche Würben und Verhältnisse kehren in den spätern Geschichten wieder. Im "Ingradan" stehen an Stelle des Königs ein Graf der Karolinger und mächtiger als Gründer der christlichen Kirche Bonisacius, daneben aber der slavische Häuptling Ratiz. Im "Rest der Zaunkönige" König Heinrich und als Vertreter der Kirche der Erzbischos. In den "Brüdern vom deutschen Hause" Kaiser Friedrich II. und der Papst und daneben der Landgraf von Thüringen. In "Marcus König" Hochmeister Albrecht und der König von Polen. Im "Kittmeister von Alt-Rosen" Herzog Ernst von Gotha und als Vertreter der fremden Eroberer Graf Königsmark. Im "Freicorporal" Friedrich Wishelm I. von Preußen und in der letzten Erzählung, weiter in den Hintergrund gerückt, das preußische Königthum.

Ebenso folgt dem Bolksheer der ersten Geschichte in den späteren der Reihe nach das Aufgebot der Grafen, die Reitersschaar der Dienstmannen und Basallen, das Ritterthum, die Landsknechthausen, die Söldner des dreißigjährigem Krieges, das gedrillte Heer des fürstlichen Staates, zuletzt das Bolkssheer aus allgemeiner Wehrpflicht.

Auch die Männer, welche die Kunde von Thaten und Schicksalen im Bolke verbreiten und späteren Geschlechtern übersliefern, forderten ihr Recht. Im Ingo vertritt sie der Sänger Bolkmar. In den späteren Geschichten nach der Reihe der Spielmann, der lateinische Schüler, der Buchhändler, der Passquillenschreiber, zuletzt der Journalist. Das Geschlecht des freien Bauern Bero setzt sich fort in demselben Dorfe durch die

Freunde Ingrabans und die Familie des Brunico bis zu bem Richter Bernbard in den "Brüdern vom beutschen Hause".

Es war selbstverständlich, daß für jede Erzählung auch folche geschichtliche Ereigniffe gewählt wurden, welche uns in ber geschilderten Zeit als besonders wichtig erscheinen: im "Ingo" ber Rampf gegen die Römerberrichaft, die Abentener eines heimatlofen Selben, die Anfiedelung auf neuen Land= gewinn, ber Hausbrand. In ber nächsten Erzählung ber Bufammenftog mit ben vordringenben Glaven und bie Ginführung bes Chriftenthums: im "Neft" bie lateinische Rlofterschule und bas Walten ber fächfischen Königsberrschaft; in ben "Brübern bom beutschen Sause" die Kreuzzüge und bas ritterliche Treiben: in "Marcus König" bas ftädtische Bürgerthum und die Reformation; in ben folgenden Erzählungen querft die Goldaten= berrichaft im breißigjährigen Rriege, bann bie Staatsraifon ber Fürsten, gulett die Herrschaft Napoleons und die Anfange ber beutschen Bolfserhebung. Ebenso wurde für jede Erzählung benütt, was in ben Dichtungen, die etwa aus ihr erhalten find, für ben Inhalt und als leitendes Motiv am liebsten berwendet wird. Für die erfte Erzählung: Der Gefang beim Mable, bas Sohnen ber Gegner, Die Jagb, ber Zweifampf und andere Züge ber beutschen Belbenfage, für bas "Reft ber Zaunkönige": volksthumliche fleine Geschichten aus ber Thierfage und ber Kauf von Weisheitsregeln. Für bie "Brüder vom beutschen Saufe": Frauendienft und Ritterfahrt und bie Aben= teuer bes Morgenlandes. Für "Marcus König": bas Leben in den Straffen ber Stadt und bas Treiben ber Landsfnechte. Rur ben "Rittmeister": Die prophezeienden Mädchen und die Berenprozeffe, für ben "Freicorporal": bas gewaltsame Berben von Refruten und bas Schätzesuchen, letteres in Berbindung der Katastrophe in Thorn. Für die lette Erzählung endlich in vorsichtiger Beise: Die Doppelgänger ber Romantik.

Nicht ebenso groß burfte die Aehnlichkeit in der Handlung sein, die Wiederholung wäre in der Auseinanderfolge von acht Erzählungen unleidlich geworden. Doch machte es bem Berfaffer auch bier Freude, einige gemeinsame Grundzüge festzuhalten. Die Männer bes Geschlechtes fampfen gegen eine ftarfere Bewalt, mit ber fie fich verfobnen ober burch bie fie untergeben. So Ingo, Ingraban, Immo, Marcus und Georg, auch ber Rittmeister und Frit im Freicorporal. Die Ratastropbe wird durch Kampf berbeigeführt. Der Hausbrand im "Ingo" wiederholt fich im Streit unter ber Glocke in "Ingraban" und in ber Belagerung Ivos burch bie Keterrichter, gulett im Tobe bes Rittmeifters von Alt-Rosen. Neben bie Beendi= gung burch Gewaltthat tritt aber bie Entscheidung burch ein Königsgericht, wie im Urtheil König Heinrichs, in dem Richter= fpruch Luthers, in der Entscheidung Friedrich Wilhelms. Auch ber Streit zweier Frauen um ben Belben, ber ben Lauf ber ersten Erzählung bestimmt, wiederholt fich im Reft ber Zauntonige burch ben Gegensatz zwischen Sbith und Silbegard und ebenso in ben Brüdern bom beutschen Saufe.

Wenn ber Berfaffer bier ben Lefern gumutbet, Bertraute feiner Arbeit zu werben, fo möchte er boch zugleich bitten, fich badurch die Unbefangenheit in der Aufnahme der Erzählungen nicht vermindern zu laffen. Jede einzelne Geschichte foll ein einheitliches und geschloffenes Werk bilben, bas vom Anfang bis zu Ende nur aus fich felber erklart wird und beffen poetischer Werth ober Unwerth nur in seinem eigenen Inhalt gefunden werden barf. Der Zusammenhang, in welchem jede spätere Geschichte mit der früheren fteht, darf nur eine bescheibene Zuthat sein, welche beim Lesen bier und ba als förderlich für die Wirkung empfunden werden kann und, wenn fie nicht bemerkt wird, ben Antheil bes Lefers an ber einzel= nen Geschichte nicht minbert. Der Berfaffer batte während bes Schreibens allerdings lebhafte Vorstellungen von bem Zusammenhange und es war für ibn besonders reizvoll, sich zu ben geschilberten Menschen und Situationen bie Barallelen aus fpateren und früheren Zeiten zu benfen.

Zum Schauplatz ber Erzählungen mählte ich Thuringen, wo ich selbst zu wohnen pflegte, und bas öftliche Deutschland, welches mir, bem Preußen und Schlesier, vertraut war.

In der ersten Erzählung möge man nicht zu genau einzelne Duerthäler des Thüringer Waldes zwischen Inselsberg und Donnershaug wieder erkennen wollen, mit Absicht ist eine Schilderung von Einzelheiten vermieden. Den Herrnhof des Answald kann man sich am Ausgange des Reinhardsbrunner Thales denken. Das Dorf des alten Bauerngeschlechts ist Friemar, der Name des Idisbachs (Feenbach) ist jetzt in "It" zusammengezogen, und an Stelle der Idisburg erhebt sich die Feste Koburg.

Für die zweite Erzählung "Ingraban" ift der Hof des Helben nahe an der Stelle gedacht, wo jetzt das Bonifaciusdenkmal steht, die Höhle, in welcher der Gebannte hauste, ist nicht gerade die slimmernde Gipshöhle dei Friedrichroda, sondern eine ähnliche, größere und schönere in demselben Gestein; sie mag seitdem durch die Naturgewalten wieder verschüttet wors den sein.

Im Neft der Zaunkönige liegt der Haupttheil des Herrenbesites um die drei Gleichen, Borberge des Thüringer Waldes dis in die Nähe von Erfurt, in einem Landstrich, wo die Dorfnamen, welche auf "leben" endigen, vorherrschen. Dies sind wahrscheinlich alte Niederlassungen der Angeln, welche sich beim Niedergang des thüringischen Königreiches zwischen die alten Thüringe gedrängt hatten. Der Besitz wird durch Ingrabans Mutter der Familie zugefallen sein, welche aus dem Geschlecht der Angeln war. Den kleinen Sohn Ingos und Irmgards hatte Frida, die Tochter Bero's aus Friemar, gerettet, seitdem bestand der Zusammenhang des edlen Geschlechtes mit den freien Bauern, welcher ihm eine eigenthümliche Stellung zu dem jüngeren Landesadel gab und noch zur Hohenstaufenzeit Einssluß auf das Geschick des Helden Ivo aussibte, denn wie ehes mals der Uhnherr durch die Tochter Bero's vor dem Feuers

tode gerettet wurde, so schützte wieder Ritter Ivo die Friderun und ihren Bater vor den Flammen des Scheiterhaufens.

Es würde nicht ber Mübe lobnen und die Gebuld bes Lefers übermäßig in Unspruch nehmen, wenn ber Berfaffer auf bie Stellen weisen wollte, benen er fleine Kornchen bes Inhalts. Schattirungen ber Farbe, burch Berwerthung feiner antiqua= rischen Weisheit zugetheilt bat. Belfen biefe Rleinigfeiten bagu, ben Eindruck ber Lebenswahrheit zu verftärken, fo haben fie ihre Bflicht gethan. Wenn König Beinrich ben Belben Immo mit bem gebeimen Gruße anrebet, ben bie lateinischen Schüler für einander batten, wie die manbernden Sänger, die Spielleute, die Monche, die Sandwerfer und fogar die Rauber, und wenn er babei zwei Kinger über bas Kreuz legt und bie Frage ftellt: "Es tu scolaris?" fo ift für ben Lefer faum bon Interesse, baß bie lateinischen Worte ber Unrede besbalb gewählt find, weil fie feit bem Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts eine häufige Ueberschrift folder gedruckten Buchlein waren, in benen ben Schülern bie Anfange ber lateini= schen Sprache gelehrt wurden. Die ungewöhnliche Frage auf einem Titel läßt eine alte gebräuchliche Formel erkennen.

Der Verfaffer hofft, daß alle solche antiquarische Liebhabereien den Leser nirgends stören werden, sie sind in sorglosem Behagen als eine stille Frende des Schreibenden in den Text gesett.

Bas nun den geschichtlichen Hintergrund betrifft, die dars gestellten Zustände, Sitten und Gebräuche, so erhebt der Autor selbstverständlich nicht den Anspruch, da, wo er frei erdichten durfte oder wo er in Nachbildung alter Ueberlieserungen das Zweckentsprechende sand, immer das Richtige getroffen zu haben. Doch haben ihn von einzelnen Ausstellungen, welche bis jetzt gemacht wurden, nur wenige eines Bessern besehrt.

Zu dem kunftvollen Keulenwurfe, welcher im "Ingo" beschrieben und von spätrömischen Schriftstellern als eine sehr auffallende Sache berichtet wird, hat Theodor Mommsen die vorhandenen Stellen verglichen und dem Berfasser die Ansicht ausgesprochen, daß der Rückschwung dieser Waffen doch wohl in ähnlicher Beise durch Riemen oder Schnur bewirkt worden sei, wie bei andern Burfwaffen derselben Zeit, bei denen die Schnur erwähnt wird.

Daß ber Schüler Immo einigemal Scholaftifus genannt wird, ift fein Berseben, sondern, nach dem Latein bes gebnten und elften Jahrbunderts, richtig. Moriz Saupt war mit bem namen bes Fechters Glabetop nicht zufrieden, weil bas Wort "Kopf" um bas Jahr 1000 noch nicht bie Bebeutung "Saupt" gehabt batte, sondern nur die ursprüngliche eines geböhlten Trinkgefäßes. Aber ber Name war bem Fechter beswegen beigelegt worden, weil biefer einmal mit feiner ungeheuren Rauft einen geraubten Gilberbecher zu einer platten Scheibe geschlagen batte, und foll ein Beiname sein, wie abnliche überlieferte Namen von Fahrenden, Reitern und bergleichen Bolf. Dennoch batte Saupt Grund, fich an ben Namen zu ftoffen, und mir felbst war er mabrend bes Schreibens nicht gang recht, benn biefe Beinamen mit Imperativform, welche feit bem Anfang bes breizehnten Jahrhunderts fo bäufig find, werben wohl erst im zwölften gebräuchlich.

Die Sprache, in welcher die Personen der ersten Erzählungen miteinander reden, ist als fremdartig aufgefallen und hat hier und da Anstoß erregt. Zu ihrer Entschuldigung soll nur bemerkt werden, daß der Berkasser sie nicht gesucht hat, sie wurde ihm ganz von selbst, und wenn etwas in diesem Werke voll und natürlich aus seiner Seele gekommen ist, so ist es gerade die Farbe der Sprache, in welcher ihm das Charakteristische der verschiedenen Zeiten lebendig wurde. Diese Farbe ist selbstverständlich die bescheidene Wiederzabe der Klangsarbe, welche die etwa erhaltenen Sprachdenkmale der gewählten Zeit für uns haben. Unvermeidlich ist die Sprechweise im "Ingo", dem am weitesten abliegenden Stosse, am fremdartigsten, sie wird schon im "Ingraban" etwas weniger aufsallen, zumal in der Sprache des lateinisch gebildeten Winfried. In jeder der späteren Geschichten, auch noch in ben letzten Erzählungen, bem "Freicorporal" und "Aus einer kleinen Stadt", hatte ber Berfasser genau dasselbe Bedürfniß, die Zeitfarbe in der Sprache wieder zu geben. Sollte der Schaffende darauf verzichten, so würde er ein für ihn sehr werthvolles Mittel, die Zeit zu charakterisiren, aufgeben müssen.

Ernster ist ber Einwurf, welcher gegen bie Darstellung ber Helben in ben ersten Geschichten, namentlich gegen Ingo. erhoben wurde, daß sie von dem Reckenhaften und Barbarischen jener Zeit zu wenig zeigen und moderner Empfinbung allzusehr genähert seien. Es mag wohl sein, daß ein anderer Dichter mit berberem Realismus barin mehr gewagt bätte, ohne daß die Schönbeit seiner Schilderung gelitten batte: jeder Schaffende wird durch seine eigene Persönlichkeit be= schränkt und baneben burch bie unablässige stille Rücksicht auf bas, was er seinen Lesern bieten barf, benn nicht jede Zeit bat gleiches Verständniß und gleiche Empfänglichkeit für bas Fremdartige. Bei zwei Gelegenheiten handelt Ingo humaner und beffer, als wir bei einem beimatlosen helben jener Zeit anzunehmen geneigt sind: in der Wirklichkeit hätte er wohl den Theodulf, als dieser unter seinem Schwerte lag, erschlagen, trot bem Aufleuchten ber Morgensonne und bem Gebanken an ben Ausruf bes geliebten Weibes: "Die Sonne sieht's," und ferner würde seine Liebe zu Irmgard ihn nicht verhindert haben, ber Neigung Gifela's entgegenzukommen. In beiben Källen ist die Abweichung von dem, was wir jener Zeit zutrauen bürfen, absichtlich geschehen, weil nach ber Ueberzeugung des Autors solche Entsagung damals wohl ungewöhnlich, aber nicht unmöglich war. Es fehlt ohnedies dem Inhalt ber Erzählung nicht an berber Strenge und Wildheit. Ferner aber sei die Bemerkung gestattet, daß die landläufigen Borftellungen über die Barbarei ber alten Germanen ben Borfahren immer noch in auffallender Weise Unrecht thun. Unsere Maler bilben bie alten Anaben aus ber Zeit bes Tacitus und sogar aus ber Bölferwanderung in einer Tracht, welche bamals etwa Strolche und Saubirten trugen, und Gemüth und Wefen berfelben beurtheilt man nach ben baglichen Berzerrungen, welche die germanische Art da erlitt, wo sie im Genuffe ber römischen Cultur unterging. Oft ift in ben Berichten ber lateinischen Geschichtschreiber zu erfennen, baß bie Germanen, wo fie noch in ihrem eigenen Bolfsthum ftanben, die Bezeichnung "Barbaren" in bem jett landläufigen Sinne nicht verdienen, und bag Einzelne einen Sochfinn, eine ftolge Ritterlichfeit und Redlichfeit erwiesen, welche wir bei ihren Gegnern aus ben Kreisen ber romischen Welt vergeblich suchen. Mit Grund ift die erste Erzählung in die Zeit verlegt, in welcher die Deutschen noch nicht ben Geschicken ber Wanderzeit verfallen waren, aber in hundertjähriger Berbinbung mit antifer Gultur einen weiteren Gefichtsfreis erhalten batten. Die beiden entgegengesetten Charaftere Ingo und Bifino fann man ohne Mibe mabrend ber gangen Bolfermanberung unter ben Führern ber Germanen erkennen.

An "Marcus König" hat ber Titel befrembet, benn nicht ber Bater Marcus, sondern der Sohn Georg ist Held der Erzählung. Aber es ist nicht unerhört, daß auch einmal der Name der widerstrebenden Persönlichseit für den Titel gewählt wird, wie vor Guh Mannering von Walter Scott. Mir war bei der Wahl des Titels maßgebend, daß der Name Marcus eine verdunkelte Familienerinnerung an das Marcus-Evangelium der nächst vorhergehenden Erzählung darstellt. Es ist wohl möglich, daß der Leser diese Beziehung nicht bemerkt.

In berselben Erzählung ist das späte Einführen der Persönlichkeit Luthers, auf welche so lange gespannt wurde, ein Uebelstand, der noch dadurch vergrößert wird, daß die Haltung des Reformators und der Ausgang der Berhandlung nicht ganz den Hoffnungen des Lesers entsprechen. Denn die Lösung des Conslictes durste nicht vorzugsweise durch den Resormator herbeigeführt werden, sie mußte sich aus

ben Charakteren und aus früheren Borgangen entwickeln. Wenn aber theologische Kritik ben Einwand erhoben bat. bak Luthers Urtheilsspruch nicht mit ben Ansichten besselben vom Wesen ber Che übereinstimme, so möge ein wohlgeneigter Leser lieber bem Berfasser als bem Kritiker glauben. Nach ber Rückfehr von der Wartburg war Luther wohl in Nichts so wenig fest als in seiner Auffassung ber Che und in Behandlung der Chesachen. Die altbiblische und altgermanische Auffassung, die Bedürfnisse bes beutschen Gemuthes und die verständigen Forderungen des Staates haben fich längere Zeit in ihm gestoßen, bevor sich in der neuen Kirche eine feste Praris berausbildete. Gerade im Jahre 1525, in welchem er felbst beiratete, sind diese Verschiedenheiten bemerkbar. Die in der Erzählung bargestellte Auffassung aber ift, wie bem Berfasser scheint, die berrschende dieses Jahres. Dem Reformator wurde sein Urtheil vor dem einzelnen Falle übrigens auch durch sein feuriges Naturell und warmen menschlichen Untheil gekreuzt. wie 3. B. in bem Falle mit ber Schwefter Hartmuts von Aronbera.

In der letzten Erzählung "Aus einer kleinen Stadt" sind Eindrücke, welche dem Schlesier in seiner Jugendzeit kamen, sorglos und reichlich benutzt. Man kann in dem einsamen Pfarrhofe mit seiner alten Holzkirche, welche neben einem heidenschen Ringwall steht, das Dorf Wüstebriese bei Ohlau wiederssinden, in welchem der Bater meiner Mutter Pastor war. Auch bei Schilderung einzelner Menschen und des gesellschaftslichen Treibens in der Stadt sind Nachklänge aus der Wirkslicheit nicht vermieden. Daß der Held der Erzählung, das geradlinige und ernsthafte Kind einer engen Zeit, als Arzt auftritt, ist aber von dem Verfasser nicht in bewußter Erzinnerung an den Veruf des eigenen Vaters erdacht. Da Herr König nicht Beamter sein sollte, was konnte er in jener Zeit als Honoratiore einer kleinen Stadt sonst serlebniß der geschilserdachten, was vom Jahre 1806 als Erlebniß der geschils

berten Bersonen erzählt wird, find zwei fleine Begebenbeiten, welche ber Berfaffer ungern erfunden batte. Die erfte ift ber Einbruch bairischer Plünderer in eine schlesische Bfarr= wohnung; biefer Bug ift - bis auf bie erfundene Berlobung burch ben angesteckten Ring - nach Erinnerungen in ber eigenen Familie bes Berfaffers berichtet. Die zweite ift bas unentschloffene Berhalten eines preußischen Reiterlieutenants gegenüber ben Feinden. Auch bies ift ein wirkliches Ereigniß, welches am 15. Dezember 1806 ju Ramslau ftattfand und einer gleichzeitigen schriftlichen Aufzeichnung treu nacherzählt ift. Der tapfere belagerte Feind im Gafthofe war ein bairiicher Oberlieutenant von Zweibrücken mit einem Unteroffizier und zwei Mann, bas Commando, welches unter bem Reiterlieutenant gegen ibn aufmarschirte und abzog, bestand aus 32 Mann; von ben Unterhändlern, benen ber Belagerte burch bas Fenfter bes Gafthauses Zutritt bewilligte, war ber eine Hofrath Leffing, ein Neffe bes Dichters.

In biefer letten Erzählung war bas Geschlecht, welches gebulbige Lefer burch anderthalb Jahrtausende begleitet batten. ba angelangt, wo nach ber Auffassung bes Dichters bie besten Bürgichaften für Glüd und Dauer gefunden werben, im burgerlichen Leben bes mobernen Staates. Da ich aber mit einem Blid auf die Gegenwart ichließen, und Farbe wie Saltung bes biftorifden Romans nicht in bie neueste Zeit bereintragen wollte, jo beschloß ich bas Gange in furgen Schlufgaccorben ausklingen zu laffen, indem ich noch einmal Ereigniffe, welche in ben früheren Beschichten berichtet find, umgebildet wie in leichtem Spiel vorführte. Diefer Ausklang bes Romans batte fürzer gehalten werden können, er hat zu meiner Ueberraschung bie Anficht hervorgerufen, daß ich in ben Ahnen mir felbst eine Borgeschichte habe erdichten wollen. Solche Absicht lag mir gang fern und fie ware mir gedenhaft erschienen. Wenn ber füngste Stammbalter ber Familie König mit einem Rachtommen bes alten Marichalls henner Schriftsteller und Journalist wird, so folgt er nur dem Zuge der Zeit, und die Ahnen könnten mit demselben Recht einem jeden andern meiner schlesischen Landsleute, die nach 1848 Journalisten geworden sind, angedichtet worden sein. Auch die Einwirkung der Stadttheater auf unsere Jugend und der Zug nach literarischer Thätigkeit sind uns allen gemeinsam. Hauptsache bei der kleinen Handlung des Schlusses war für mich, die poetische Idee, welche die einzelnen Geschichten verbindet, noch einmal vorzussühren und auf derselben Stätte, auf welcher sich die Katastrophe der ersten Geschichte vollzog, das Ganze zu schließen.

Das Bedenkliche ber Arbeit lag nicht vorzugsweise in dem Zurückgehen auf frühe Vergangenheit, wie wohl der freundsliche Leser annimmt, sondern in dem Fortführen bis zur Gegenwart.

Für die alten Zeiten ist durch die Bergangenheit selbst der Stoff episch zugerichtet. Es ist leicht, das Schicksal eines Helben in Weltbegebenheiten einzuslechten und ihn zum Theilenehmer an großen Ereignissen zu machen. Je näher die Erzählungen der Gegenwart kommen, desto mehr engt das Privateleben den Horizont und die Thätigkeit der handelnden Perssonen ein. Die geschichtliche Kenntniß der Leser verstattet den frei ersundenen Gestalten nur eine untergeordnete Theilnahme an Ereignissen, welche eine historische Würde und Größe haben, und eine Erzählung, die in großen epischen Linien angelegt war, kommt, die zur Gegenwart fortgeführt, in Gesahr, als kleine Novelle zu verlaufen.

Aber auch bei Berwerthung bekannter historischer Charaktere wird der Schaffende um so unfreier, je näher sein Werk der Gegenwart tritt. Während er vor Gestalten alter Zeit berechtigt ist, die immer mangelhafte und unvollständige Kenntniß ihres Charakters zu ergänzen und die Motive ihres Handelns zu deuten und zu vertiefen, bleibt ihm gegenüber den genau bekannten Personen naher Vergangenheit nur ein bescheidenes Nachbilden einiger der zahlreichen charakteristischen

į

Züge, welche die Geschichte selbst von ihnen überliefert hat. Für die eigentlichen Helden der Erzählung aber wird der Uebelstand, daß sie nur untergeordnete Theilnehmer an großen Begebenheiten sein dürsen, noch dadurch vermehrt, daß gerade in Deutschland, dis auf die neueste Zeit, Leben und Geschief von Privatpersonen besonders enge und dürstig waren, und daß auch starke Lebenskraft, wie sie der Held einer Erzählung nöthig hat, wenn er allgemeine Theilnahme für sich gewinnen will, in kleinen und wunderlich verkrausten Berzhältnissen verging.

War aber nicht burch die neueste Geschichte felbft bem weit= läufig angelegten Werfe ein glanzender Schluß gegeben? Die gewaltige Erhebung bes geeinigten Deutschlands jum Kampf gegen bas moderne Cafarenthum, ber begeifterte Aufschwung und die ungeheueren Selbenthaten bes letten Krieges, Die Schlachtfelber von Gravelotte und le Mans, waren fie nicht ber einzig würdige Abschluß? Sier war ein Selbenthum zu finden, eine Größe ber Thaten, eine Energie ber Gefühle, wie fie feine Bergangenheit gewaltiger bervorgebracht bat, und jeder Einzelne vermochte Theilnehmer baran zu fein. — Aber auch ber lette aus ber Reibe ber Abnen? Und in welcher Eigenschaft? Etwa als Kranfenvfleger, als Freiwilliger, welcher einmal eine Schleichpatrouille führt, oder vielleicht als Lieutenant König in irgend einem Regiment, beffen Nummer ber Autor forgiam verschweigen muß. Unbefannte Selbenthaten awischen die Reilen bes Generalstabswerts bineinzudichten. fonnte unmöglich die Absicht sein. Doch vielleicht war bas gar nicht nöthig. Es gab nie einen Rampf mit größerem ibealen Inhalt, als biefen letten; vielleicht niemals schlug bie Nemefis fo erschütternd die Schuldigen ju Boben; vielleicht niemals hatte ein Beer fo viel Barme, Begeifterung, und fo tief poetische Empfindung bafür, daß die grause Arbeit der Schlachtfelber einem boben fittlichen 3med biente; vielleicht nie ericbien bas Balten göttlicher Borfebung in Butbeilung von Lohn und Strafen, so menschlich gerecht und verstänblich, als diesmal. Solche Poesie des geschichtlichen Berlaufs wurde von Hunderttausenden genossen, sie war aus zahllosen Feldbriefen einfacher Soldaten zu erkennen. Konnte der, welcher ein Dichter seines Bolkes sein möchte, dafür keinen Ausdruck sinden, zumal wenn er, wie der Verfasser, selbst als Augenzeuge im Heergewühl dahingezogen ist?

Und es war ja nicht nöthig, ben Helben, welcher ber lette in der Reihe der "Ahnen" werden sollte, unter Kanonendonner feine Thaten verrichten zu lassen. Gine Zeit, welche auf Gebanken und Gemuth aller Mitlebenben so mächtig einwirkte, bot boch wohl sinniger Erfindung viele Gelegenheit. Wandlungen ber Charaftere und ergreifende Situationen zu schilbern. Die Darftellungen solcher Einwirtung ber Zeitibeen, ber großen Wandlungen in der Politik und im socialen Leben, und bie Kämpfe, welche baburch in dem Individuum aufgeregt werben. gelten ja für das Gebiet, in welchem ber moderne Roman vorzugsweise seine Erfolge zu suchen hat. — Auch wer bies an= nimmt, wird vielleicht zugeben, daß ein solcher moderner Ro= man in Farbe und Ton etwas ganz Anderes geworben wäre als die Geschichten, welche die früheren Bande der "Ahnen" bilben, und daß er nicht gut angefügt werden konnte, ohne die Einheit des Ganzen in Farbe, Ton und Inhalt zu verftören.

Außerbem aber legt der Verfasser das offene Bekenntniß ab, daß ihm ein Roman, in welchem die Hauptpersonen vorzugsweise unter der Einwirkung und im Kampfe mit politischen, religiösen, socialen Ideen geschildert werden, nicht als die höchste und schönste, ja kaum als eine würdige Aufgabe des Dichters erscheint. Unvermeiblich drängt sich bei solchem Inhalt die Tendenz in den Vordergrund, und der größten Dichterkraft wird es nur schwer gelingen, mit der sonnigen Klarheit und der stolzen Unbesangenheit, welche das Kunstwerk vom Schaffenden sordert, Licht und Schatten zu vertheilen. Der Leser zwar wird derlei Ersindung, im Falle sie nämlich seinem eignen

Standpunkt entspricht, mit Wärme entgegenkommen, und er wird die poetische Gestaltungskraft, welche der Dichter dabei etwa erweist, mit besonderer Freude genießen. Aber bei der Ginmischung freier Ersindung in die übermächtige reale Wirkslichkeit wird immer eine Beeinträchtigung des fünstlerischen Gesammteindrucks unvermeidlich sein.

Die Muse der Poesie vermag ihre Schönheit nur da ganz zu enthülsen, wo sie allein als Herrin gebietet. Wird sie Dienerin und Parteigenossin in solchen Kämpsen des wirklichen Lebens, welche die Menschen einer Zeit leidenschaftlich umherstreiben, so büßt sie gerade das ein, was ihr bester Inhalt ist: die befreiende und erhebende Einwirkung auf die Gemüther. Ja sogar, wenn dem Dichter gelänge, als ein Seher die beengenden Mißbildungen und die harten Conslicte der Politik und anderer realer Interessen wie in einem Schlußbilde als überwunden und versöhnt zu zeigen, er würde den stärksten Theil des Antheils, welchen er erregt, nicht der Poesie, sondern der Unzufriedenheit seiner Zeitgenossen mit dem Bestehenden verdanken. Politische, religiöse und sociale Romane sind, wie ernst auch ihr Inhalt sein möge, nichts Besseres im Reiche der Poesie als Demimonde.

Während der Jahre, in denen ich Zustände der deutschen Bergangenheit sür die Dichtung auszubeuten suchte, schuf mir das dauerhafte Wohlwollen der Leser große Freude. Dennoch hatte ich immer die Ueberzeugung, daß das reichste und in vielem Sinne das heilsamste Duellgebiet poetischer Stoffe in der Gegenwart liege. Und dies ist das letzte Bekenntniß, welches ich abzulegen habe. Wir dürfen uns unser Anrecht auf die Schilderung vergangener Zeiten nicht durch irgend welche Theorie verkümmern lassen, aber die eigenthümlichen Uebelstände und Gesahren, welche die Behandlung fremder oder unserer Kenntniß entrückter Menschen in sich birgt, sollen uns stets im Bewußtsein bleiben. Diese Schwierigkeiten gesährden sowohl da, wo wir modernes Empfinden dem alten Zeitcostüm an-

vassen müssen, als auch ba, wo wir unserer besondern Kenntniß alter Culturzustände froh werben. Immer ift eine Umbeutung ber Charaftere in unsere Auffassung ber Menschennatur nothwendig, für das Verhältnif zwischen Schuld und Strafe muffen wir viel von der Freiheit und Verantwortlichkeit des mobernen Menschen annehmen, gerabe bei ben innigften Beziehungen ber Bersonen zu einander ist das Eintragen unserer Empfindungsweise bis zu einem hoben Grade unvermeidlich. Leicht erscheint dem Leser die Klarheit und Gewandtheit, mit welchen die Bersonen über sich reflectiren und der humanisirte Grundzug in der Handlung als unwahr, oder der Gegensat zwischen frembartigen Buftanben, welche geschilbert werben, und den Charafteren, welche mit einigem modernen Leben erfüllt sind, wird veinlich. Die besten Kunstleistungen Walter Scotts ruben auf Schilberungen einer Bergangenheit, die ihm und seinen Zeitgenossen durch theure örtliche Erinnerungen und burch bas Fortleben alter Zustände nabe gerückt war.

Den Verfasser der "Ahnen" aber wird freuen, wenn der Leser das Werk wie eine Symphonie betrachtet, in deren acht Theilen ein melodischer Satz so gewandelt, fortgeführt und mit anderen verstochten ist, daß sämmtliche Theile zusammen ein Ganzes bilden. Möge man dieser Einheit eine poetische Besrechtigung zugestehen.

Gedinte.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Theodor Molinari.

Mein Freund! Am Tische fiten wir ausammen, Richts zwischen uns als reiner, goldner Bein, Die Nachtluft schaufelt um die Rerzenflammen, Und trägt bes Bächters fernen Ruf berein, Und lauschend zeigen auf bem Biebestal Die Statuen bas Beiß ber ichlanken Glieber. Un beine Schulter lehnt fich bein Gemahl Und lächelt freudig in ben Streit bernieder; Denn Worte fprüben auf wie fleine Flammen, Und fraft'ge Meinung glangt von Stirn und Miene: So fiten treu und ehrlich wir ausammen; Du braun, ich blond; bu Welf, ich Gibelline. Dein Bartichiff zieht mit ftartem Maft und Rippen Durch's offne Meer auf vielgefurchten Wegen, Doch meine Sloop fliegt amischen Strand und Rlippen Dem Morgenlichte buntgemalt entgegen; Dein Auge flar, geprüfter Rraft vertrauend, Mein Blick begehrlich in die Ferne schauend, So fehr verschieden bir und mir bas Wollen, Und boch gemeinsam Freude, Soffnung, Leid, Gemeinsam auch die Gorgen, und fie follen Roch schwer bedrängen. Großes will die Zeit, Doch tlein hat fie ein großes Bolt gefunden, Den Wunsch lebendig, aber schwach die That, Schnell wird ein Lorbeer um das haupt gewunden, Und schnell gerriffen, Regiment und Rath

Erziehen Alles, stehn an jeder Pforte, Und fräftig rauschen nur papierne Worte. Und bennoch birgt von allen Bölkerzweigen Das deutsche Lindenreis ben beften Saft; So warm das Fühlen, rührend selbst das Schweigen, Unendlich groß, nur ungeübt die Kraft. Jett ift es Zeit, bag Mann zum Manne ftebe Und prüfend förbre bes Benoffen Berte, Selbst wo ber Freund in andern Karben gebe. Noch am Contraft bas eigne Sein verftarte. Denn wie verschieden auch die Saiten klingen, Wird jeder Ton nur einzeln voll und rein. So muffen fie unwiderstehlich fein. Wenn sie vereint das ganze Land durchdringen. Das hoffen wir. Du haft ein ftarkes Leben Der Pflicht, den Deinen, unfrer Zeit gegeben; 3ch — machte Berse, weihe jett die rauhen Befänge dir: es ift mein befter Rauf, Du botest Lieb' und manuliches Bertrauen, In Reimen zahl' ich dir; sie stiegen auf, Wie aus dem Strome schwebt die leichte Wolke, Dorther, wo unfer Berg ift, aus dem Bolte.

#### Die Wellen.

(1838.)

Ein altes Habern und Hassen ist zwischen Land und Meer; Im Wasser rauscht und bonnert ein tolles Kriegerheer Und wälzt sich aus den Gründen ans Licht in schnellem Lauf, Wie Geister aus der Tiefe taucht Well' um Welle herauf.

Und jede der wilden Wellen trägt stolz ein Königskleid, Schleppmantel von grüner Seide, hübsch faltig, lang und breit, Ind auf dem Haupt ein Krönlein von Silber und Diamant, Und jede wirft sich heulend mit Macht auf's Uferland.

Sieh, großer Herr ber Erbe, die Wellenkönige an, Es stürzen ihrer tausend, viel tausend Jahr heran, Sie heulen und zerschellen, wo blieb wohl ihre Wuth? Die Küste, Herr, die Küste steht sest in Gottes Hut.

Das gute Recht bes Volkes steht sester als Usersand, Es raget in die Höhe bis an des Himmels Rand, Es wurzelt in der Tiefe wohl tief in der Ewigkeit, Willst du das unterzwingen, du Well' im Meer der Zeit?

Einst treten unsere Enkel zum sandigen Userrand, Sehn unten grollende Wogen und oben ein freies Land, Und rusen lachend hinunter: "Es schlug an die Küstenbank Ein Schwall in Kron' und Burpur, er schlug, zerschellte, versank.

So sagt boch, ihr Wasser ber Tiefe, wo blieb die Königsgestalt, Die über Recht und Gesetze so dräuend erhob die Gewalt? So sagt doch, ihr Wasser der Tiefe, wo blieb die wilde Fluth?" Die Küste, Herr, die Küste steht sest in Gottes Hut.

#### Die Granitschale.

Bor bes Museums Säulen Erhebt sich in Berlin Die beste Zecherschale, Die je ber Mond beschien, Und harret auf den Meister, Der sie zu leeren wagt; Doch keiner will sie heben, Das sei dem Herrn geklagt!

Und bei des Königs Hause Da hält die Totenwacht Der alte Marschall Blücher, Steht sinnend Tag und Nacht; Er träumt vom alten König Und hütet des Herren Herd, Er träumt von schweren Zeiten Und faßt im Zorn das Schwert.

Einst bei dem Brausen der Stürme In eisiger Winternacht Ward auch dem alten Marschall Zu kalt auf seiner Wacht. Er stampste mit dem Fuße Auf sein Gestell von Erz, Und strich das Eis vom Barte Und rief in wildem Scherz:

"Herr Bülow, Meister Scharnhorst Ihr Heergesellen von Stein, Ihr tragt von Reif und Eise Gar kühle Mäntelein. Herab von euren Posten Ihr Herren von der Wacht! Ich weiß ein gutes Labsal, Das wärmt in solcher Nacht."

Dazu nun waren die Herren Bon Herzen gern bereit Und stäubten sich mit Lachen Den Schnee vom kalten Kleid. Sie stiegen mit dröhnenden Schritten Bon ihrem Stand herab Und reichten die starken Hände Einander aus dem Grab.

Und zur granitenen Shale Führt' beibe ber Marschall hin, Dort wob und glüht' und braute Geschäft'ger Geistersinn. Die Herren tranken fröhlich Trot Gisesfrost und Wind Und sangen gute Reime, Die jest vergessen sind.

Da lachte ber alte Marschall: "Mich haben mit vieler Pracht Die Musen einst in Oxford Zu ihrem Sohn gemacht, Und ihre wilden Knaben Durchsuhren mit starken Sang Die Heeresreih' der Franken Bei meiner Hörner Klang.

Drum bring' ich biesen Becher Der Musen jungem Geschlecht, Vorwärts, ihr beutschen Männer, Zu Freiheit, Licht und Recht! Borwärts mit beutschem Bertrauen, Mit alter Lieb' und Treu'!" — Da sprang mit plötzlichem Krachen Der steinerne Becher entzwei.

Setzt steht mit starken Stützen Im runden Himmelssaal Bor des Museums Säulen Zerbrochen der Steinpokal. Und bei dem Haus des Königs Hält zornig auf der Wacht Der alte Marschall Blücher Das Schwert bei Tag und Nacht.

#### Unfer Land.

(1843.)

Der Dampfer brauft durch die grüne Fluth, Drei Männer stehen am Bord; Der Erste schwingt den getheerten Hut Und ruset hinein in den Nord: "Hussaha, hussaha Albion, Mein Baterland, das blauc! Dein Gold umrollet der Erde Rund, Deine Flagge beherrschet den Meeresgrund, Du königliche Fraue."

Der Zweite fräuselt den Bart und schaut Mit glänzendem Aug' in den Süd: "Ich grüße dich, Frankreich, schöne Braut, Im Lichte der Freiheit erglüht! Vivela, vivela ma patrie, Du freies Land ber Reben! Die Charte meines Lebens Buch, Die Tricolore mein Leichentuch, Das Frankenland foll leben!"

Der Dritte schaut in die Ferne zurück, Hinein in die Wüste der See, So warm und innig der seuchte Blick In Freud' und heimlichem Weh: "Suche dich, suche dich, deutsches Land, Und kann dich nicht erspähen; Der Wind, er wehet aus weiter Fern', Es seuchtet am Himmel manch heller Stern, Doch keiner darf dich sehen.

Wo rollet das Gold mit beinem Bild? Dein Wimpel, wo fliegt er im Meer? Du haft ja kein Gold, kein Wappenschild, Kein Schiff und kein Segel mehr. Suche dich, suche dich, deutsches Land, Ich suche dich mit Schmerzen. Deine Rosen und Reben, sie blühen nicht, Deine Udler und Banner, sie fliegen nicht, Wo schlagen deine Herzen?

Du bift keine Königin Albion, Nicht Frankreich, das schöne Weib, Du sitzest nicht stolz auf goldenem Thron, Kein Purpur umhüllt dir den Leib. Heilige, Heilige bist du uns, Hältst uns die Himmelswache; Dein Purpur ist unsrer Abern Saft, Dein Reich ist des Geistes unendliche Kraft, Dein Gold ist unsre Sprache. Wann steigst du zur Erde, du schöner Traum, Wo unsere Hütten stehn?
Wenn das Elend erfüllet den Erdenraum,
Und Bölker in Schmerz vergehn.
Schwerter und Waffen, hie deutsches Land!
Die Träume werden Leben.
Ja, irdisch wirst du in Kampf und Noth,
Im deutschen Geist und im deutschen Tod.
Das Vaterland soll leben!"

# Der Nachtjäger.

(1839.)

Der Sturm burchfährt den Föhrenwald, Die Sterne glänzen bleich und kalt, Großmutter lauscht mit starrem Blick, Die Bäume brechen, die Dohlen schrein, Und des Försters Kind Erzittert im Wind Und schaut in die schwarze Nacht hinein.

"Großmutter, hörst du das ferne Gebell Dort unten im Busche, scharf und hell? Der Vater, der liebe Vater kommt!" Der Alten zuckt es im starren Gesicht: "In der zwölften Stund' Bellt mancher Hund. Die Hunde des Vaters sind es nicht."

Und wieder beugt sich das Kind zurück: "Ein Hifthorn hör" ich, ein Jägerstück, Sie blasen das Ende, der Bater kommt!" Da spricht die Alte mit zitterndem Mund: "Der die Noten bließ, Ins Jagdhorn stieß, Keine Tochter hat er im Erdenrund."

Zum brittenmal die Dirne lauscht: "Horch Mutter, ein Fuß im Walde rauscht, Die Blätter rasseln, der Bater kommt!" Die Alte sinkt in die Kissen hinein: "So rauscht und tritt Kein Männerschritt, Gott schütz' und rette dich, Töchtersein."

Da pocht es am Thor, die Meute bellt, Das Haus ein falber Schein erhellt, Und ein grauer, riefiger Jägersmann Mit Eulenfedern am breiten Hut Tritt ein geschwind. Dem Försterkind Erstarrt bei seinem Gruße das Blut.

"Es liegt im Holze beim Erlenquell Ein alter, wunder Jagdgesell, Er ruft die Tochter, sie hört ihn nicht, Der Sturm nur hört ihn im Föhrenwald, Noch Einer hört's, Noch Einen stört's, Daß der Alte ruft und die Fäuste ballt."

Der Fremde sprach und enteilte schnell. Die Dirne flog zum Erlenquell; Da lag der blutige, bleiche Mann Und murmelte Segen dem Töchterlein, Dem Wildbieb Fluch, Und drückte das Tuch Im Todeskampf in die Wunde hinein. llnd neben den Bater sank das Kind, Und über Beiden ächzte der Wind, Und im Busche stand der graue Gesell Mit Eulensedern um's wilde Gesicht, Gelehnt auf's Rohr, Und sah empor, Ilnd der Mond am Himmel verbarg sein Licht.

# Das Schmugglermädchen.

Die Kräh' fliegt über die Bäume Zum Neft auf der rothen Buche; Der Nebel quillt aus dem Bruche, Mich qualen Angst und Träume.

Die Lichter im Moore flattern Und drehn sich um die Wette, Dort schwanken in langer Kette Die Brüder und Gevattern.

Die dunkeln Gestalten wie Füchse Mit blinzendem Auge schleichen; Der Vater gibt die Zeichen, Mein Lichster trägt die Büchse.

Ihm trieft von dem spigen Hutc Der Thau auf die bleiche Wange, Die Andern verhüllen sich bange, Er lacht in tropigem Muthe.

Die Andern friechen im Dampfe, Sein Haupt ragt über dem Schwarme, Er regt die Lippen und Arme Und ballt die Faust zum Kampse. Ihm leuchten die Augen wie Kohlen Und brennen durch Busch und Steine, Er hat mit dem heißen Scheine Auch mir den Frieden gestohlen.

Er lag auf seinen Waaren, Die Hand am Flintenrohre, Zwei Tage neben bem Moore Bersteckt vor den Zöllnerschaaren.

Ich trug ihm zitternd Speise Und von den Wächtern Kunde Und band ihm seine Wunde; Da sprach er bittend und leise:

"Marila! barf ich reben Bon bir zu beinen Brübern?" — Mir zuckt' es in allen Gliebern, Als zög' er mich mit Fäben.

Er riß mich heftig nieder Und füßte mich auf die Wange Und flüsterte: "Sei nicht bange, Mir spricht wohl keiner zuwider."

D'rauf zog er aus bem Ballen Und breitet über die Haibe Und wieber auf uns Beibe Die schönsten Schleier von allen;

Nahm meinen Kamm aus bem Haare Und faßte die schwarzen Zöpfe, Band unsere beiden Köpfe Wie Rosen zu einem Paare. Was Königinnen stecken Un goldgeschmückte Stirne, Das soll die Schmugglerdirne Im grünen Kraut verdecken.

So lagen wir unter ben Blättern Berhüllt burch weiße Decken, Und barf mich keiner necken Von Brübern und von Bettern.

Heut schleichen sie zum Stranbe Um Gelb für das Trinkgelage, Ich stehe zitternd am Schlage Im rothen Brautgewande.

Die Eule schreit von der Buche, Kein Stern des Himmels schimmert, Nur unten tanzt und slimmert Das Leichenlicht im Bruche.

Maria, Gebenebeite, Erbarme bich des Gatten, Berdecke mit schwarzen Schatten Den Mond nur heute, heute!

Ein Blitz von des Königs Kutter! — Bon Tritten dröhnt die Erde, Commandoruf und Pferde! — Erbarmen, heilige Mutter!

#### Ein Selam.

Mit einem Blumenstrauß am Sonntage.

Der Dichter rigt im Glutenland der Palmen Sein Lied ins weiche Blatt der Wollenpflanze, Und bauet ihm aus Blüthen und aus Halmen Zum sinnigen Versteck die kleine Schanze.

Der Golbschmuck klirrt am Hals bes schwarzen Boten, Er wirft die Blumen an der Herrin Gitter Und flüstert scheu: "Zerreißt den Seidenknoten, Sultane! 's ist ein Gruß von eurem Ritter."

Kein Stlave bient mir, teine goldne Nadel, Auch dich verbirgt dem Freund kein Gittereisen, Und dennoch nimm den Selam ohne Tadel, Ein deutsches Kind mit schlichten Redeweisen.

Uns sehn die Blüthen an mit großen Augen, So stumm, so voll von heimlich stillem Weben, Uralte Weisheit blickt aus Kinderaugen, Aus ihrem bunten Kleid ein heilig Leben.

Dir bringen sie im Morgensonnenstrahle Den frommen Gruß aus meiner Gottesklause, Noch gestern saßen sie zum Abendmahle Als Gäfte in des Weltengeistes Hause.

Nimm sie als gutes Zeichen beim Erwachen, Hör' liebend an, was dir die Stummen sagen, Und zürne nicht, daß sie mit leisem Lachen Auch meinen Gruß in ihren Kelchen tragen.

# Der Myrtenkrang.

Du weißt, ich war erfrankt. Mein Mütterlein Sah scheu und heimlich auf den rothen Schein, Der mir im Aug' und in der Wange brannte, Ich lag auf meinem Lager und es rannte Der Geist dämonisch mir durch jede Kammer Im engen Haus des Hirnes; wie ein Hammer Schlug mir der Blutstrom durch des Kopfs Gehäuse Die Stundenklänge für die Totenreise.

Bor meinem Bette stand ein Myrtenstrauch, Ein kleiner Herre, nach dem Landesbrauch Gepflanzt im ersten Neumond meines Lebens, Er war ein Zwerg geblieben und vergebens Beschnitten und gezogen nach dem Stocke. Mein Trautgeselle war's im grünen Rocke, Ein Musterbild für schlesische Poeten, Nur klein, doch rundlich, und in allen Nöthen, Bei Brautgesag' und Todeskümmernissen, Den nöth'gen Kranz zu spenden dienstbestissen.

Ich lag und pflückte haftig Reis um Reis Aus seinem Haupt und warf sie auf das Weiß Der Decke spielend mir jum Rrang zurecht. Die Mutter blickte weich auf mein Geflecht Und fragte lächelnd: "Ift's ein Hochzeitsfrang?" Ich fah des treuen Auges feuchten Glanz Und log ihr: "Ja, ein Brautfranz für die Freite" Und wandte schnell das heiße Haupt zur Seite. Und sieh, ein Hauch berührte mir die Wange, Zwei warme Lippen fühlt' ich lange, lange, 3ch schlug die Augen auf und schaute dich, In meinem Traume, sieh, ich schaute dich, Geliebtes Weib. Im weißen Nachtgewande Bur Seite knieend an ber Riffen Ranbe, Hobst du die Arme nach dem Kranze auf. Ich aber wehrt' und hielt die Hände drauf. Da weintest du und batest: "Bleibe hier!" Und dreimal riefst du: "Lieber, bleibe hier!" Ich wollte nicht und sprach: "Zu mübe bin ich." Da schaltest du mich flebentlich und innig: "Unritterlicher Maun! du bist die Mauer, Un welcher sich im dunkeln Grün ber Trauer Der Epheu meines Lebens festgerankt. Was soll mir stehen, wenn die Mauer wankt?"

Dein Hauch berührte wieder mir die Wange, Zwei warme Lippen fühlt' ich lange, lange An meinen haften, feuchte Glut an Glut. Da quoll aus meinem Haupt der Thränen Fluth.— Ich fuhr empor, die Mutter stand am Lager, Ich lag allein, verfallen, bleich und hager, Die Totenkrone vor mir war zerrissen.— Du, Liebe, doch kein Andrer soll es wissen.

# Dor dem Morgen.

Du liegst an meinem Herzen und es gautelt Der Lampe flackernd Licht um beine Glieber, Du liegst und schlummerst, meine Seele schaukelt In dunkler Fluth des Traumes auf und nieder.

Ich bin ein grünes Blatt im Strom der Zeiten, Ich trage dich, du weiße Wasserrose, So laß uns ruhen, laß die Wellen gleiten, Bis uns der Strom verhüllt mit seinem Moose.

Ich bin das grüne Blatt und du die Rose, Ich habe meine Wurzeln festgeschlagen Im tiesen Grund, du wankest weich und lose, Ich bin geseiet gegen Schmerz und Klagen.

Du regst dich, Holde. — Hörtest du mein Prahlen? D zürne nicht dem übermuth'gen Rühmen, Bas ich verspreche, will ich einst dir zahlen, Und deinem Freunde soll der Stolz geziemen.

Hier heißes Leben — braußen Nacht und Schweigen. Ich träum' ein Märchen von Scheheresaben, Ein Trunkner bin ich, ben ber Geisterreigen Zu Festen auf ben Meeresgrund geladen.

Der Frembe wird mit Rosenöl begossen, Er liegt auf Purpur zwischen Naphtaflammen, Bon weichen Armen fühlt er sich umschlossen, Die Zauberglut schlägt über ihm zusammen.

Doch nein, es soll in kein arabisch Märchen Dein reines Bild, bu Heilige, sich fügen, Dort bindet nur ber Taumel weiche Pärchen Und Schelme find sie, schmeicheln und belügen.

Du bift ein beutsches Weib und ich bein Ritter; Ich flog zu beinem Haus im Wintersturme, Und leise schlug ich an des Thores Gitter, Und unfre Boten sandt' ich nach dem Thurme.

Ihr meine Wächter, goldgesäumte Ammer Und brauner Sperling, spähet von den Zinnen, Und naht der Morgen an des Liebchens Kammer, So singet laut und rufet mich von hinnen.

Der Nachtwind schlägt begehrlich an die Mauer. Gegrüßt, Gesell! du mahnst mich an die Stunden, Wo ich in Todesnoth und Wetterschauer Auf hohen Wellen einst mein Lieb gefunden.

Ich stand am Mast auf hölzerner Tribüne Und blidte nach dem schwarzen Wolfenbogen, Den sich der Sturm, ein flügelschneller Hüne, Aus Nebelfelsen in der Luft gezogen.

Die Sonne lag im wilden Kampfgebränge Als rother Leib mit sengend bösen Strahlen, Der Schiffer riß das Segel von der Stenge Und murrte: "Heut wird Mancher Schuld bezahlen." Da gtitt die Freundin aus der Beter Kreise Abwärts zu mir, sah jagendes Berderben Empörter Wogen, und du batest leise: "D halte mich, daß wir vereinigt sterben."

Hinein zur Schlacht! In wildem Stoße brücket Die Riefenfauft bas Wolfenthor zusammen, Der Bau bes Himmels schüttert und es zücket Der Blit herab in schwefelgelben Flammen.

Der Mast erzittert — unfre Hände fühlen Den scharfen Bulsschlag ew'ger Weltenkräfte, Horch! wie sie durch die Lüfte ziehn und wühlen, Phantastisch aufgeschmückt zum Mordgeschäfte!

Ein neuer Schlag! — die Wolfengeister weichen, Die Sonne strahlt gelöst von dem Gewimmel, Und wirst als Siegerin das Königszeichen, Den goldnen Mantel über Erd' und Himmel.

Und ich erhob bie Hand zur Schlacht ber Dämpfe: "Die Strahlen, Herr, erhalte mir für immer! Den Wettersturm für meines Lebens Kämpfe, Für meine Ruh ber beiben Augen Schimmer,

Das heiße Licht und kampferfüllte Räume, Daß ich als Mann erstarke bei dem Streite, Der beiden Augen Schein, daß in die Träume Des müden Haupts ein Strahl des Himmels gleite."

Weib meiner Seele, horch! die Wächter singen, Der Morgen naht, sie warnen mich zu säumen; Noch einmal laß dich meinen Arm umschlingen — Leb wohl, gedenke mein in deinen Träumen.

# Gesellschaftslieder.

1.

### Bas Aweckessen der Bögel.

Gestorben war die Nachtigall,
Ihr Grab war grün bemoost,
Die kleinen Bögel weinten all'
Und fanden keinen Trost,
Sie schickten aus und luben Gäst
Aus Garten, Wald und Feld,
Zu halten großes Trauersest
Dem toten Sangesheld.
Der Bögel klagender Berein
Saß bort am Weingeländerlein
Zu Ehren
Zu Ehren
Der toten Nachtigall.

Die Trauben lachten wunderbar, Der Bögel Herz war schwer; Die Amsel und ein Drosselpaar Erzählten Reben her, Der Hänsling und das Meiselein Sangen das Trauerlied, Und alle Bögel sielen ein Und pfissen das Ende mit. So saß begeistert der Berein Entlang am Weingeländerlein

Zu Ehren Zu Ehren Der toten Nachtigall. Und stärker, immer stärker ward Der Bögel Schmerz und Schrei'n, Ein Spatz erkrankte und fiel hart Ins Rebenlaub hinein.
Auf allen Beeren sprang umher Im Gram das Publikum
Und klagte laut: "Die Welt ist leer, Sie starb und das war dumm."
Doch rann um Ieden ohne Wort Die Welt in tausend Strömen fort.
Ich grüß' euch,
Ich grüß' euch,

2.

## Das tausendjährige Beutschland.

Wir hören von Deutschland und freier Zeit, Das wüßten wir gerne, wir Bauersleut'. Wir sigen und trinken so fröhlich im Rund, Das ist zu Geschichten die glücklichste Stund'. Schulmeister, ach lieber Gevatter, erzählt, Wie sich die Geschichte der Deutschen verhält.

> Sure Lehren Wir hören; Ganz leise, Wie Mäuse. Seib still!

"Zuerst war es finster in heidnischer Zeit, Da schnitt man aus Fellen sich Hemben und Kleib. Da schlug der Arminius die Römer zu Brei, Da wurde das Deutschland gerettet und frei." Schulmeister, ach lieber Gevatter, erzählt, Wie sich die Geschichte jest weiter verhält.

"Dann folgte ber Kaiser, Karolus genannt, Regierte im Jahre achthundert das Land, Seine Enkelchen theilten die Herrschaft in drei, Da wurde das Deutschland gerettet und frei." Schulmeister 2c.

"Das Mittelalter barauf uns erschien, Da sangen die Grafen, die Bäuerlein schrien, Tintenfässer schlug Einer am Teufel entzwei, Da wurde das Deutschland gerettet und frei." Schulmeister 2c.

"Nun kam ber Franzose, ber Galgenstrick, Den jagten wir lustig nach Frankreich zurück, Berkauften das Silber und schmolzen uns Blei: Da wurde das Deutschland gerettet und frei." Schulmeister 2c.

"Und heute noch singt man auf Kreuzweg und Stein: Sie sollen nicht haben den deutschen Rhein! Dem Klugen die Sache ein Merkzeichen sei, Daß Deutschland noch heute gerettet und frei." Schulmeister, Gevatter, wir danken, juchhei! Wir merken, wir sind ja noch Deutsche und frei. Und wir singen Und klingen Gerettet Gerettet Und frei,

Juchhei!

3.

Der kleine Geiger.

"Junge, du wirst ein Taugenichts! Im Winkel steckst du allein, Du träumst nur, reden kannst du nichts, Duckmäuser, wir schämen uns dein."

Da nahm der Kleine
Die Geige zur Hand:
Brumbrum titeri frat!
Und seht, es flogen im Abendwind
Unzählbar die Bögel heran,
Umschwärmten fröhlich das stille Kind,
Und schrien die Gevatterschaft an:

Er gehört nicht euch, Er gehört zu uns, Der Kleine mit ber Geige.

"Junge, du wirft ein Tangenichts! Dir fehlt das Chriftenthum, Bon Katechismus weißt du nichts, Und nichts vom Mhsterium."

Da nahm der Kleine Die Geige zur Hand: Brumbrum titeri krat! Und durch die Wipfel der Bäume fuhr Bie Donner ein starker Accord, Und aus dem Riesendom der Natur Erklang wie im Zorne das Wort:

> Er gehört nicht euch, Er gehört zu uns, Der Kleine mit ber Geige.

"Junge, bu wirft ein Taugenichts! Rein Mäbel wird bich frei'n, Du haft in beiben Taschen nichts, Bift furchtsam und stumm wie ein Stein."

Da nahm der Kleine
Die Geige zur Hand:
Brumbrum titeri krat!
Und auf der Stirne des Kindes glüht
Ein langer feuriger Kuß,
Und die Käume des Hauses zieht
Der Muse warnender Gruß:
Er gehört nicht euch,

Er gebort nicht euch, Er gehört zu uns, Der Rleine mit ber Geige.

"Junge, du wirst ein Taugenichts! Du gehst mit wankendem Bein, Du hast genascht, man merkt's und riecht's, Ganz heimlich des Großvaters Wein."

Da nahm ber Kleine Die Geige zur Hand: Brumbrum titert kratz! Schnell hob sich über bes Bechers Rand Ein röthliches Kerlchen ins Haus, Und ballte zornig die runde Hand Und rief aus dem Becher heraus:

> Er gebort nicht euch, Er gebort zu uns, Der Rleine mit ber Beige.

4.

### Bus Trinklied bom kleinen Teufel.

Zu seinem Herrn Bater sprach einmal Ein kleines Teufelein: "Ich möchte so gern auf's Erbenthal, Betrachten ben Sonnenschein." Allein der Alte sagte: "Nein! Du bist noch gar zu dumm und klein."

Da weinte das Kind in großem Schmerz Und raufte die Härelein; Das rührte des alten Herrn Teufels Herz, Er sprach: "So mag es sein, Doch hüte dich ins Licht zu gehn, Bleib' in den Kellerlöchern stehn."

Der kleine luftige Teufel fuhr Herauf aus seiner Höll', Und machte gehorsam die Reisetour Durch Keller und Steingeröll. Er kam in einen Keller hinein Und sah allda ein Faß mit Wein.

Nun aber wißt ihr, steht ber Wein In Gnade beim Himmelsherrn, Das macht den Teufeln Angst und Bein, Und trinkt ihn Keiner gern. — Das wußte der kleine Teufel nicht, Ihm glänzte vor Freuden das Angesicht.

Er sprang vergnügt um das Faß herum, Und drehte den Zapf und Spund, Und hörte der Blasen Brumm und Summ, Und steckte hinein den Mund, Und feht, bas kleine Teufelein Betrank fich und fiel ins Fag hinein.

Und als er im Faß ertrunken war, Da klagte die Hölle sehr. Es weinte heftig der Brüder Schaar, Am meisten der alte Herr. Und schrieben auf einen Leichenstein: Hier schläft das ertrunkene Teufelein.

Dem Weine war dies Ruhm und Preis, Doch heimlich auch Verluft, Wir Zecher sind der beste Beweis, Noch zieht in unsre Brust Beim Trinken selbst der Himmel ein, Am nächsten Morgen — das Teuselein.

# Die Beschwörung.

Es zog ein Dichterknabe hinaus zu dem dunklen Hain, Beschrieb mit Zeichen und Kreisen den Boden im Mondenschein, Er las aus schwarzem Buche geheimen Geisterbann Und rief mit flehender Stimme hinein in den stillen Tann:

"Herauf, ihr alten Sänger, herauf aus eurer Nacht! Stärkt meine leisen Lieber durch eurer Töne Macht. Herauf, ihr Meister alle der Klänge von Lieb' und Streit, Der Knabe ruft euch weinend, ach stillt mein tieses Leib!

Lehrt meine Saiten erklingen wie Töne der Männerschlacht, Und lehrt die Weisen, denen das Auge der Herrin lacht. Ach lehrt das starke Werben um Liebeslust und Leid, Und lehrt das selige Sterben im blanken Eisenkleid." Doch Stille war um den Zaubrer, das trübe Mondenlicht Fiel durch die Wolkenaugen ihm spöttisch ins Gesicht, Die Bäume standen in Schweigen, es schwieg das weite Feld, Nur in dem Buche summt' es, wie Sang aus andrer Welt:

"Was ruft in die Tiefe der Zeiten, du Thor, dein toller Mund? Wie jene dereinft gesungen, wird nimmer, nimmer kund. Was ihnen durch's Herz gezogen, das haben sie offenbart, Das kann zu allen Zeiten ein Jeder in seiner Art.

Denn Jebem schläft im Innern sein eigenes, gutes Lieb, Und Jeber nach dem Fremden umsonst die Kreise zieht. Nur was in dir selbst erklungen, gibt reinen, vollen Ton, Und kannst du den nicht wecken, so schweige, Dichtersohn."

# Die Schöpfung des Künftlers.

Hört, liebe Herrn und Freunde, mein Märchen aus alter Zeit. — Vor vielen tausend Jahren saß einst im silbernen Kleid Der allerkleinste Engel, Jehova's liebstes Kind, Auf blauem Himmelsboden weit über Wolken und Wind; Ihm hingen die goldenen Locken so freundlich ums Gesicht, Er saß bedächtig sinnend allein und regte sich nicht, Und sah von seiner Höhe die neuen Menschen an: "Ob ich nicht auch bergleichen Hanswürstchen machen kann."

Er faßte von einer Rebe ben Stamm und zartes Geflecht, Und legte Stamm und Aeste gar klug am Boden zurecht Als Arme, Leib und Füße; drauf nahm er die Ranken und schlang Mit seinen weißen Händen sie rings am Holz entlang Und sormte so verständig der Muskeln und Abern Gang; Dann packt' er bes lieben Herrgotts kostbarsten Trinkpokal (Der stand auf langer Tasel vom letzten Engelmahl) Und setzt' ihn schnell dem Leibe von Reben und Ranken vor; Der Griff war statt des Halses, der Henkel wurde Ohr, Zwei Edelstein' am Rande, die machten das Augenpaar, Die goldne Rundung stellte das Haupt der Puppe dar. Nun lachte der kleine Meister und lief in den Himmelsgarten Und holte Blüthen und Knospen von allen Farben und Arten Und stopste sie in die Rundung, das war des Bechers Hirn Und setzte den Becherdeckel darüber als Haar und Stirn.

Da lag das Werk des Engels aus Gold und Blüthen und Reben, So schön und doch so ruhig und wollte durchaus nicht leben. "Ha warte," rief der Kleine, "wohl seh' ich, woran es sehlt, Du willst ein Herz noch haben, du bist gar sehr gewählt." Und eilig lief er und suchte; da stand auf der heiligen Au Ein warmes, rosiges Röslein, gebadet im Morgenthau. Der Engel sprach: "Du Schöne, du bist mir eben recht", Und brach und legte sie zärtlich hinein in das Rebengeslecht. Drauf sah er hold und freudig sein Meisterstücken an, Und legte sich daneben hinein in den Himmelsplan, Und küßte die Blüthenpuppe gar oft ins Angesicht Und rief sast weinend: "Böser, du lebst ja doch noch nicht!"—

Da sprang — o hohes Wunder! — das Rebenkind zur Höh' Und rief: "Ei, meine Glieder die schlagen aus, ade! Abe, herzliehster Bater, du kleines Engelein!" Und lief mit lustigen Sprüngen in unsre Welt hinein. Hier stellt er sich verständig, um auch ein Mensch zu sein, Allein die natürlichen Seelen erkannten ihn hell und klar, Und merkten, daß er künstlich und nichts als Künstler war.

Und auch bei seinen Enkeln, wie sehr sie sich stellen und drebn, Kann man in unsern Tagen noch ganz dasselbe sehn;

Geschaffen in Scherz und Laune, geweckt durch des Engels Kuß Füllt heut noch Laun' und Liebe vom Kopf sie dis zum Fuß. Noch heut sind Leid und Seelchen aus zartem Geslecht gedaut, Noch heute thun sie mit Engeln und Himmelsluft vertraut, Und leben sie auf der Erden auch tausend Jahre schon, Noch heute haben sie etwas — vom verlornen, entlausenen Sohn. Die Rose blüht und zittert noch heut in ihrer Brust Und füllt die dunkle Erde mit Himmelsglanz und Lust, Und wenn des Frühlings Klänge durch Berg' und Felder ziehn, Da breitet sie ihre Blätter noch heut nach den Wolfen hin, Und träumt von der alten Heimat hoch über Sonn' und Stern. — Und kommt des Künstlers Sterben, so naht der Engel des Herru Und küßt die Blüthenpuppe noch heut auf's Angesicht, Und ruft fast weinend: "Böser, entgehst mir jeho nicht."

Noch hab' ich andere Zeichen, womit ich beweisen kann, Daß Künstler anders leben als jeder echte Mann:
Sie haben kein Gehirne, nur Blüthen in ihrem Kopf
Und Knospen von allen Arten, mehr als ein Blumentops,
Und Besser, als sie haben, das kommt anch nicht heraus.
Da hat denn ein Solider sein Schrecken, Angst und Graus.
Denn wenn sie sprechen, fallen die Blumen aus dem Mund,
Und wenn sie schreiben, malen sie Blumen auf den Grund,
Und sinden sie Thon und Steine, so greisen sie darnach,
Und machen wie ihr Engel die Menschenbilder nach.
Noch schlimmer aber wäre, was meine Mutter spricht:
"Sie haben auch Raupen im Kopse!" — das wollte der Engel
nicht.

Allein ihr größtes Unglück wird ewig dieses sein: Sie können nicht verleugnen das goldne Becherlein, Aus dem der Engel ihnen den Hals und Mund gemacht, Und daß aus Rebenzweigen ward ihres Leibes Pracht. Denn wo sie Reben und Becher noch heut zu Tage sehn, Da werden sie bedenklich und bleiben sinnend stehn, Da geht vom innersten Wesen die Ahnung ihnen auf, Unwiderstehlich mächtig drängt hin der Füße Lauf; Sie setzen sich zum Becher und küssen den Wein geschwind — Es ist gar rührend, wenn Brüder so friedlich beisammen sind — Si! da ist ihnen lustig, da jubeln sie wie toll, Da hängt der ganze Himmel der herrlichsten Geigen voll; Da glänzt in ihren Augen Gesühl erfüllter Pflicht, Wie sonst in die Ranken und Zweige, steigt jetzt in ihr Gesicht Der Wein und seine Geister. — Horch, hört ihr die Geister schrein: Hoch, hoch das Künstlerleben, ihr Lieben und ihr Wein!

# Der polnische Bettler.

In Bressau vor dem Dome stand einst ein Bettelmann In grauem, leinenem Kittel, mit vielen Lappen dran. Die Rechte hielt ein Säckhen, die Linke den Knotenstad, Das weiße Haar hing zottig ihm über die Stirn hinab, Und traurig sah'n die Augen ins Gotteshaus hinein, Er legte Rock und Ranzen bedenklich auf einen Stein Und wischte mit schmukigem Aermel sich ab der Thränen Thau: "O heilige Mutter Gottes, du braune von Czenstochau! Hier sich in fremden Landen, ein elender armer Wicht, Und wenn ich polnisch bitte, verstehn mich die Leute nicht, Und wenn ich polnisch bete, hier hören die Heiligen nicht, Du braune Mutter der Polen, hilf deinem armen Sohn, Du liebe heilige Mutter, ich zittre vor Hunger schon! —

Da kommt ein Frember! — Gebt mir, o gebt mir, Gottes Lohn! Der gibt nichts, heilige Mutter. — Einst hatt' ich ein schönes Kleid Bon Tuch mit grünen Schnüren, das war bequem und weit; Ein Haus von Balken gezimmert, mit neuem Stroh gedeckt, Ein Rößlein in dem Stalle fast unter der Streu versteckt, Sechs Hähne auf dem Hofe, die haben mich früh geweckt, Und in der Kammer ein Bette, dort schlief ich ruhig ein; Jetzt schlaf' ich auf den Steinen, jetzt weckt mich der Wächter Schrei'n.

Es war an faltem Morgen, ba jagten Rosaden vor's Saus: Heraus, du Landesverräther, du polnischer Hund, beraus! Sie riffen mich zu Boben und fpieen mir in ben Bart, Und hieben mich mit Gabeln nach ihrer groben Urt, Bewarfen bas Saus mit Flammen, als war' es eine Ber', Und brieten mir die Sabne beim Tener alle feche. Und warfen mich mit den Knöchlein und riffen mich am Ohr. 3ch lag auf faltem Eife voll Blut und Wunden und fror. Sie nahmen bem weißen Baren mein warmes Bette mit, Und meinen Rod mit Schnüren, das Roß, worauf ich ritt. Ach Mutter, ber große Raifer muß viele Röcke tragen, Denn seine Rosacken baben fo viele Leute geschlagen. Am Abend war die Sutte zu Boben gebrannt und gebrochen, Da zogen die Herren von bannen, ba bin ich berzu gefrochen, Und hab' mit schlotternden Beinen mich in ben Schutt gedrückt, Und habe, du braune Mutter, vor dir mich zur Erde gebückt: Und hab' dir Alles verziehen, die Schläge, bas Rauben, ben Brand, Und hab' nur eins gebeten, nur Rettung bem Baterland.

—'S fommt wieder Einer. Gebt mir, o gebt mir, habt Erbarmen! Die allerkleinste Gabe, ach helft dem polnischen Armen! Er hat mir nichts gegeben. — Einst hatt' ich ein treues Weib, Die ist im Elend gestorben; ihr kranker schwacher Leib Liegt unter grünem Rasen, ihr treues Herz dabei, Das ist vor Gram gebrochen. Sie lag der Tage drei, Als grade die Schlehen blühten, still unter einem Strauch. Zwei Tage hat sie geweinet und ich, ich weinte auch, Am dritten Morgen aber, da klagt' und weinte sie nicht, Sie saste mich bei den Haaren und zog mich ans Gesicht,

Und sah mich lange grausig und sehr bekümmert an Und starb, — ich saß verlassen, ein alter Bettelmann. Du braune Mutter der Polen, hilf beinem armen Sohn, Du heilige Mutter Gottes, ich zittre vor Hunger schon.

— Da kommt ja Einer. Gebt mir, o gebt mir, helft bem Armen! Auch dieser gibt nicht, Mutter, sie haben ja kein Erbarmen, Du liebe heilige Mutter! — Einst hatt' ich einen Knaben, Gekräuselt war sein Schnurrbart und schwarz wie Federn der Raben.

Und wenn ihm die Augen glänzten, da war's wie Sonnenlicht, Wie Rosen und Schnee jusammen, so war sein Angesicht. Der trat am frühen Morgen an meines Bettes Breite, Die Sense auf ber Schulter, ben Rober an ber Seite; Er kufte mir bas hembe und sagte: "Leg' bie hand Auf meinen Ropf, ich gebe zu mähen in das Land! Es wuchert auf unserm Boden Unkraut so dick und lang. Heut fliegen die Raben; heute beginnt der Schnittergang." Ich hielt ihn fest umschlossen, unbeimlich war mir und bang. Er sprang mit schnellen Schritten zum hoben Thor binaus. Die Sens' auf feinem Ruden, als jog' er jum Ernteschmaus. Ich stieg im Hemb auf die Leiter, sah über's Thor ihm nach Und streckte meine Arme jum Segen aus und sprach: Du liebe, beilige Mutter, o nimm ihn in beine Sut! Und sieh, das hast du vergessen, das war nicht ehrlich und aut. Er liegt von Pferden gertreten, gertreten in polnischem Sand. Sein Bater fteht und gittert vor hunger in fremdem Land.

Sieh, wieder ein Fremder. Gebt mir, o gebt mir, helft dem Armen! Ach, Alle schreiten vorüber und Keiner hat Erbarmen.
So geht's nicht, heilige Mutter, du willst mich nicht verstehn, Ich soll dich stärker bitten, ich will dir näher gehn." — Er suhr sich über die Augen und schlich zur Kirche hinein. Da prangten die heiligen Bilder gar stolz im Kerzenschein;

Der Bettler drehte die Mütze mit seiner zitternden Hand Und schlich von Pfeiler zu Pfeiler und schaute von Wand zu Wand, Sah mancher Mutter Gottes verwundert ins Gesicht, Die braune Mutter der Polen, die sah er nirgend nicht. Da setz' er sich zur Erde und weinte bitterlich: "Mit Knöchlein von meinen Hähnen, da hat man geworsen mich, Mein Weib ist mir gestorben, mein Haus ist abgebrannt, Mein Knabe liegt zertreten, zertreten das Baterland, Auch kann die heilige Mutter mir nicht erbetteln das Brot, Die braune Mutter der Polen ist auch gestorben und tot."

Der Abend kam; da kußte ber letten Thräne Thau Aus seinen geschlossenen Augen die Mutter von Czenstochau

## Die Krone.

Der König Rabir faß gebanfenvoll Auf feinem Stubl im Abendsonnenschein: Mit Febern spielend jauchzte wild und toll 3m weiten Blumenfelde Bring Suffein: Und zu bes Königs Füßen lag im Rlee Der Krone goldner, fteingeschmückter Ring. Der Kleine blies bie Feber weiß wie Schnee In hohe Lüfte, lief als Schmetterling Ihr über Blumen, Busch und Steine nach; Und war der Wind des Federtreibens fatt. Bauscht eifrig er bie Bäckben auf und jach Trieb er ben Maum auf's Neue von ber Statt. Doch endlich fiel die Flocke niederwärts Und hing als Fabne bei ber Krone Knauf: Da griff ber Pring bie Krone, fett' im Scherg Gie eilig feinen Rabenloden auf,

Und rif sie wieder ab und klagte laut: "Die Krone brückt mich, Herr, wie ist so schwer Das Gold, und brennend, starr und bose schaut Der Diamanten und Rubine Heer Wie Angen aus des Feindes Angesicht." Da faßt ber König seines Sohnes Hand Und zieht ihn leise zu sich hin und spricht: "Will Huffein hören, rubig, mit Berftand?" "Dein Huffein will." "So bor' und lerne bran: Ein guter König faß auf hohem Thron. Das Haupt, bas graue, vorgebeugt, und fann Bewicht'ge Dinge, als die Sterne icon Bur Erbe faben, freundlich glitt ihr Glang Bom weißen Barte nach bes Königs Schoß: Darinnen lag der Krone goldner Kranz. Die Hände brüber. Sanft und kummerlos Schlief jeder Diener, nur ber König nicht. Und an der Thure stand im Schuppenkleide Ein Wächterpaar, zum Speere bas Gesicht Geneigt, und ihren Herrn beschauten Beibe.

Da hob sich plöglich Lärm und Waffenklang.
"Flieh, alter König, durch die Pforte drang Ein Mörderhause, brüllt den Leichensang Und wälzt sich heulend schon im letzten Gang." Bleich saß der König, still im Sternenschein, Allein, verlassen, hoch das graue Haupt."— "Berlassen, sagst du?" rief erzürnt Hussein, "Wo sind die beiden Wächter? Ha, entlaubt Sei euer Stamm, Fluch eurem Haupt, ihr Hunde; Euch, seile Buben, war zu sterben Pflicht!"— "Sie sterben auch. Sie schlagen manche Wunde, Da bricht der Speer, der Sehnen Krast zerbricht; Der Erfte wantt und mit bes Tigers Schnelle Durchfrallt im Tobestampf er noch bie Saare Bon zwei Berrathern, reißt fie auf bie Schwelle, Fällt nieder, röchelt: "Statt ber Leichenbabre Sollt ibr mir bienen, meinem Berrn als Balle", Und ftirbt. - Der Zweite fteht babinter, braucht Den Urm zur Abwehr und als Schwert die Sand; Auch er ist todaetroffen und es raucht Bom beigen Blute Boben icon und Band; Da fturat er rudwärts, faßt mit letter Rraft Das Holz bes Seffels, wirft fich brüber lang, Schlingt beide Sande um ber Lehne Schaft Und bedt als Bruftwehr feinen Berrn. Es fprang Die Schaar ber Sunde heulend auf ihn ein Und bohrte Löcher in ben Königsschild. Der Bachter ftöhnte: "Gott im Connenschein, Der Schild ift aufgehauen, Blut entquillt Dem Leib, o bonnre!" Und ein Reulenfcblag Berbricht bas Saupt, bie rothen Funken fpringen Bum Schoß bes Königs, wo bie Krone lag, Und brennen bort fich ein. Die Mörber bringen Mit wilbem Jauchzen auf ben Alten ein; Schon zucht die Klinge, die fein Leben raubt. Bleich fitt ber König, ftill im Sternenschein, Allein, berlaffen, boch bas graue Saupt. Da fracht die Erbe, fracht des Himmels Rund, -Die Götter hörten, mas ber Tote rief, -Die Flammen zucken und ein weiter Schlund Gähnt dicht am Throne, hungrig, schwarz und tief. Gebeul und Donner, Stille brauf und Schweigen.

Der greise König steht im Saal allein, Den Reif in Händen und die Lippen neigen Sich betend brüber, und ins Blut hinein Rinnt Thrän' um Thräne. Und die stille Nacht Durchdringt der Ruf: "Jett, König, zahlst du gut. Das ist Gesetz der großen Himmelsmacht: Die Königsthräne sür des Bolkes Blut!
Set, auf die Krone, Blut und Thränen hängen Hinfort als Steine dran mit hellem Licht, Und wehe, wenn sie dir die Augen sengen!
Denn wisse, gegenseitig ist die Pslicht:
Des Königs Thräne für des Bolkes Blut, Für Bolkes Thränen zahlt des Königs" — Glut Durchsuhr den Himmel, Donner rollte drein."
Schach Nadir schwieg und Hussen legte bebend Das goldne Kleinod in den Klee hinein
Und sprach sich aus des Baters Schoß erhebend:
"D groß und schmerzvoll ist's ein König sein!"

## Des Burichen Ende.

1.

#### Das Testament.

Im Garten "zum grauen Bären" lag früh im Sonnenschein Ein bleicher, blutender Knabe auf breitem Rasenrain. Das Gras war niedergetreten und drin ein Purpursee, Und von den blühenden Bäumen siel langsam der Blätterschnee Hinein in die rothe Lache. Des Bunden lockiges Haar Umrollte wie schwarze Schlangen die grüne Leichenbahr', Die treuen Gesellen knieten verzweiselnd auf dem Grund, Und wimmernd saß ihm zu Füßen der schwarze Pudelhund. Der Bursche hob die Augen und sah der Freunde Bemühn, Die blutigen Schläger am Boden, der Morgensonne Glühn, Und leise sprach er und fröstelnd: "Was starrt ihr so grausig von fern?

Der Schlag war gut und ehrlich, er traf in des Lebens Kern. Still, still die Thränen und Klagen, ich sechte den letzten Strauß Mit Sottes Pedell, dem Tode, in trotzigem Muthe aus; Ich sühse, wie das Herzblut in meine Binden rennt, Drum hebt mich vom Boden und höret des Burschen Testament. Im Dorfe hinter den Linden da steht ein hölzernes Haus, Dort schaut die alte Mutter zum tleinen Fenster hinaus, Und hört sie des Wandrers Schritte, verklärt sich ihr treues Gesicht, Gott schütze dich, arme Mutter, den Heinz ersiehst du nicht, Der geht die andere Straße! Gott schütz' und tröste dich sehr, Dir bleibt nur der Bater im Himmel, auf Erden Riemand mehr. Als ich zur Burschenreise den Knotenstock mir schnitt, Ein weicher, träumender Bube, kam Mutter mit wankendem Schritt,

Erfaßte das Holz des Aftes mit ihrer zitternden Sand Und lehnte fich bekimmert an unfre Gartenwand. Sie fprach: "Dich wird er ftüten, wo bleibt ber Mutter Stab?" Tragt meiner Mutter ben Kreugborn in ihre Butte binab, Er ift bie einzige Stüte, bie ihr geblieben ift. Erzählt ihr freundlich und schonend, was ihr vom Sobne wißt, Und fagt ibr, daß ich fie immer tief mitten im Bergen getragen, Und fagt ihr, fie foll nicht fluchen, daß ihr ber Sohn erschlagen." Und schwächer sprach er weiter: "Ich habe nach Burschenbrauch Un Mädchen und Blumen gehangen; ein weißer Rosenstrauch, Die schönfte Blüthe von allen, steht einsam in meinen Wänden, 3ch hab' ihn gepflegt und gezogen mit meinen eigenen Sanden Und bab' ibn ins Licht getragen und jeden Morgen begoffen, Er hat nur eine Knospe, ift noch zur Salfte geschloffen. Ich bachte die Rose zu winden in meines Liebchens Saar, Sie foll mir nicht verwelfen an meiner Leichenbahr'. Tragt meinem Lieb die Rose bei stiller Mitternacht Und ftellt fie beimlich ans Fenfter, bamit es nicht erwacht, Es foll ibm bie weiße Rose erft morgen bie Botschaft fagen Und nichts ben Schlummer ftoren. Sie wird in ben nächsten Tagen

Nur schwerlich ruhen und schlafen; ich schlafe berweilen im Moofe. Der Herr erbarme sich beiner, bu weiße, gebrochene Rose!"

Und schneller sprach er weiter: "Jest ist das Schwerste vorbei. Jett sieht die Seele vorwärts, so leicht wie ein Bogel und frei. Gott segne euch, liebe Brüder, und unsere Kompanei! Das Beste von meiner Habe war hier der trene Hund, Der wird dem Besten solgen von meiner Todesstund'." Drauf hat der Pudel gewinselt und ihm die Füße geleckt. — Und als der Bunde mit Mühe die Hand nach ihm ausgestreckt, Da sprach er stockend: "Ich siehe, wie's dicht am Herzen brenut, Bald wird der Tod besiegeln des Burschen Testament. Ich habe so selig gejubelt dei Sang und sesstenden. Ich habe so selig gesubelt dei Sang und sesstenden Mahl, Ich habe so sedig geschwungen im heißen Kampse den Stahl, Ich hab' mein Käppchen gezogen vor manchem holden Gesicht, Die bunte Mütze, den Schläger, die Lieder laß ich nicht. Den Schläger, den blanken Schläger legt über den schwarzen Schrein,

Die bunte Mütze daneben, das Liederbuch hinein, Begrabt mich nach Burschenweise mit Glocken- und Hieberklang Und singt mir die schönsten Weisen auf meinem letzten Gang. Hinde mit den Thränen und Alagen, heran den rothen Wein, Nehmt eure Trauercitronen und prest sie ins Glas hinein: Hoch, hoch die Lieb' und Freiheit! — Ei wie das flimmert und glänzt,

Ich seh', in ben rothen Wolken steht eine Tasel befränzt — Herrgott, ach laß mich sitzen auf beiner Zecherbank, Herrgott, ach laß mich singen zu beiner Anaben Gesang. Dem Teusel ein Pereat, Herrgott! ihr lieben Brüber, abe!" So siel er zurück in ben Nasen, hinein in ben blutigen See.

Zwei Tage lag er im Fieber, ber britte kam heran, Da wurde ber wilbe Geselle zum friedlichen, stillen Mann. 2.

### Das Begräbniss.

Bom Thurme klangen die Glocken; ein ernster trauriger Zug Durchschritt die Straßen der Hauptstadt; den Sarg mit Kränzen trua

Ein Saufe junger Befellen in Trauerscharpen von Seibe. Es lag auf bem Sarge freuzweis ein Schläger mit ber Scheibe Und drüber der Sut des Toten mit feiner Federpracht. -Bur Seite trugen bie Stabe Marschalle zwanzig und acht, Die golbenen Knöpfe ber Stabe umwand ein ichwarzer Flor, Und aus ber Linken schaute die Totencitrone bervor: Sie gingen gewichtig und langfam, bie Augen gur Erbe gesenft. Und hinter bem Sarge zogen in bichte Reihen gebrangt Des Toten wilde Genoffen, fechebundert in Jugendfraft, Da fam mit ihren Präfiben jedwede Landsmannschaft In eignen Farben und Bändern, die Führer im Federbut, Den Schläger an ber Seite; ber Ruchslein junge Brut In Roller und Ranonen dem Toten zu Ruhm und Preise. Und vor bem Buge bliefen Posaunen die Trauerweise, Und leife fangen die Burschen die Melobieen mit. Beit binter ben Berren gingen allein in gemeffenem Schritt Zwei Freunde bes toten Knaben felbanber im Trauergewand. Der erfte, ein Schelm und Diener, von iebem Studenten gekannt: Er hatte die wenigen Grofchen, die ihm bas Maufen erfpart, Bum Tröbeljuben getragen, um für die beutige Fabrt Ein Tranerfleid gu leiben, brum tam er im langen Rock Und trug ein seibenes Tüchlein und einen Studenten = Stock. Er wischte fich oft die Augen, und bliefen die Mufiker leife: "Ift einer unfrer Briider" — ba fang er heftig die Weise Und schluchzte lauter als Alle und schonte die Augen nicht, Bergaß bas geftoblne Tüchlein und fubr mit ber Sand ins Geficht. Der andre ber beiben Benoffen schlich ftill in tieferem Leib, Es war ber Bubel bes Toten in seinem schwarzen Rleid.

Ihm hatte sein Begleiter ben Flor an die Ohren gebunden Und Ringelblumen und Buchsbaum gar künstlich eingewunden, Er schritt in tiesem Schweigen den Kopf zu Boden gesenkt, Die Augen halb geschlossen, wie einer, der Schweres denkt. So ging der Zug durch die Straßen bis hin zur Ruhestätte. Die Träger senkten die Bahre und drängten um die Wette Den Deckel des Sarges zu heben, zum letzten Male zu schauen Den treusten und besten Gesellen. Still war er und starr zum Grauen.

Er lag im schwarzen Aleibe, das Antlitz marmorbleich, Die Hände fromm gefaltet, dem Todesengel gleich. Da fiel es wie Regentropfen warm über des Sarges Rand, Und Mancher neigte sich abwärts und barg das Gesicht in die Hand. Drauf legten sie neben den Bruder den Burschenschläger und Scheide.

Die farbige Mütze mit löchern, die Bänder von Silber und Seide, Zum Haupt die Liederbücher, gebunden in neuen Glanz, Und auf die Bruft den grünen, jungfräulichen Mhrtenkranz. Der Schragen schwebte zur Grube. — Das Klagelied erscholl In vollen, erschütternden Tönen und jedem der Männer schwoll Das Herz bei dem alten Sange, der zu den Wolken brang. Hell läntete zwischen den Versen der Schlägerglocken Klang. Drauf warf in frommer Ehrsucht ein jeder ins offne Grad Drei Hände mit Erde und donnernd fiel Scholl' auf Scholle herab, Und summend ging's durch die Reihen: "schlaf selig im stillen Haus."

Drauf rückten bie Herren ihr Käppchen und zogen zum Garten binaus.

Nur zwei Gesellen standen lautlos am Totenhaus, Der Alte im schwarzen Rocke, daneben der stille Hund. Die Augen des Mannes waren von heftigem Weinen wund, Er fniet' am Grabe nieder und zog den Hund heran Und sah ihn mit Freundesblicken und großem Erbarmen an. Er sprach: "Wohl weiß ich sicher, was der im Schilde führt, Er hat seit gestern Morgen nicht Speif' und Trank berührt, Sat felbft aus meinen Sanden nicht einen Biffen genommen, Der benft auf furgem Wege ju unferm herrn ju fommen. Er mablte fich ftets die Berren nach eignem Willen und frei, Lief immer mit bem Stärfften aus unfrer Rompanei, Und wurd' ein Andrer ber Befte, verließ er ben alten Berrn, Und opferte feiner Ebre bas glücklichfte Leben gern. Jest fann er nichts als fterben, benn fucht' er noch fo febr, Ein stolzeres Berg, als jenes, bas findet er nimmermehr. Fahr wohl, bu baft mich immer für einen Menschen gehalten, Sonft that bas Reiner auf Erben, als ber bort unten im Ralten. Und höre, verzeih auch du mir, wenn ich dich geplagt und geneckt." Da hat ber Bubel gewinselt und ihm die Backen geleckt. Der Greis umarmte ben Treuen, bebectte bas graue haar, Und trug mit rothen Augen zum Trödler ben schwarzen Talar. Und als die Sterne des himmels boch über den Grabern zogen, Da ift's in weißem Gewande zum neuen Grab geflogen, Und ift in beigem Schmerze bavor ju Boben gefunten. Und als am nächsten Morgen die ersten leuchtenden Kunken Des Connenfeners am Simmel boch über bie Graber fubren, Da fab man von nächtlichem Werke beim neuen Grab die Spuren, Da lag ein weißes Röslein entblättert auf bem Grund, Und tot zur Seite bes Grabes ber ichwarze Bubelbund.

# Das eiferne Kreng

Ein alter Invalide saß hinter bem kleinen Haus, Und breitet' über den Rasen all seine Güter aus, Er legte zum Tornister die blau und rothe Mütze, Daneben die Säbeltroddel, der Achsel weiße Litze, Zwei Messingknöpse mit Zeichen, geschnitten von der Montur, Und oben drüber das Beste, sein eisernes Kreuz der Bravour.

Drauf hielt er die Sande gefaltet und fah in ftiller Trauer Hinab auf seine Schäte. Und hinter ber Gartenmauer Belauschte der junge Nachbar des Alten stummen Schmerz, Stieg endlich über die Ziegel und faßte sich ein Berg: "Gevatter, fagt, was fehlt euch?" Der Krieger fah zerftreut Dem Jungen ins ehrliche Antlit: "Was foll das Glockengeläut?" "Sie läuten die Landestrauer, Der Rönig liegt im Sarg." Da seufzte der Invalide, indem er die Augen verbarg: "Ich wollt' es Reinem glauben, es ist ein hartes Stuck, Er ging zur letzten Barade und ließ mich bier zurück. Gott wird ihn freundlich empfangen, er hat fein Kreuz getragen, Ein schweres Kreuz von Eisen, still ohne Murren und Klagen. Nur seinen Bater im Simmel, ben hat er in beimlicher Rammer, Wo kein Frangose lauschte, gebeten ben Druck und Jammer Von seinem Bolf zu nehmen; er war ein frommer Mann, Drum hat ihm ber gute Herrgott ben großen Gefallen gethan. llud als der Krieg herankam und er die Kinder rief. Da schrieb er an uns Alle gar einen beweglichen Brief. Und band barauf als Zeichen an unfre Wunden und Narben, Als Zeichen von unfern Leiden ein Kreuz von schwarzer Farben." Hier hielt der Greis den Orden empor mit gerötheter Wange Und schwenkte mit Jünglingsfeuer die glatte Rechenstange: "Auch ich vermochte die Treue dem König zu beweisen, Ich habe mit ihm getragen das schwarze Kreuz von Eisen!" Der Nachbar sah die Augen erglänzen bem alten Manne Und freute fich barüber, nahm eine Wafferkanne Und setzte sich auf die Mündung; drauf zog er aus seinem Kleid Die Tabakspfeife und Beutel und sagte: "Gebt Bescheid, Wie kamt ihr zu dem Orden, der euch so stattlich ziert, Vor bem sogar die Schildwach' im Städtchen salutirt?"

Der Alte lächelte traurig: "Nun, Junge, spitzt die Ohren. Es war im Jahre dreizehn — ihr wart noch kaum geboren — Da trat ich vor die Hausthür, das Bündel auf dem Rücken, Und mit mir die kleine Schwester und Bater mit seiner Krücken. Die Schwefter ftand am Pfeiler, erftarrt wie bas Weib bes Lot, Und Bater sprach in Thränen: Geb. Görge, geb mit Gott! Und fiehst du unsern König, so gruße zu tausendmalen; Er foll's nicht übel beuten, Gelb fann ich nicht bezahlen Und ihm jum Kriege schicken, ich that' es sicherlich, Wir leben ja aber in Armuth und haben nichts als dich. Das sprach ber Bater, verfteht ihr, als ungelehrte Person, Denn er verftand burchaus nichts von Subordination. Run gut, ich füßt' ibn berglich und er entblößte bas Saar, Und weil ich all mein Lebtag ein ehrlicher Junge war Und jett zum Baterlande und für den König ging, So segnete mich ber Alte und all mein Leben und Ding. 3ch ging — und als ich am Ende bes letten Sofes ftand Und durch die Bäume blinzte nach unfers Daches Rand. Da bort' ich auf ber Strafe ein lautes Medern und Schrei'n Und hinten fam gelaufen mein schmuckes Schwefterlein, Bielt ihre luftige Ziege beim Sorn und fagte beiß Bom Jagen und Weinen: Gorge, wir haben ja noch die Geis, Die nimm bem Baterlande von meinetwegen mit."

Der Hörer sah zwei Bilze, gab ihnen einen Tritt, Ergriff den Zipfel des Rockes und fuhr sich über die Nase, Und sprach, sich niederbeugend zu einem Frosch im Grase: "Gevatter, das gehört nicht zur Rede von eurem Kreuz." "Gotts Pulver!" rief der Krieger, "ich sag' ench meinerseits, Seit fünf und zwanzig Jahren hat's sest dazu gehört, Den möcht' ich sehn, der Beides mir auseinander stört. Hört weiter: wir nun zogen mit Hurrah und Geschrei Dem Feinde vor die Zähne; doch war ein Haken dabei, Wir waren junge Mannschaft und 's ist ein schweres Werk, Dem Tod ins Auge zu schauen. Wir kamen an einen Berg, Und oben standen Kanonen und Feind' ein großer Haus. Der Oberst rief: Ihr Jungen, drauf los! — wir gingen drauf. Da bub sich ein Donnern und Bligen, als schlüge die Höll' Alarm. Wir zogen in schwarzem Rauche recht wie ein Gesvensterschwarm. Da bacht' ich, mir hat ber Bater jum Kriege befohlen als Lift: Du gehst nicht eber rückwärts, als bis du erschossen bist! Der himmel bonnert besser; boch mich bat's nie gestört. Der Oberst ruft noch einmal: Hinauf! und schweigt auf immer. Mir fällt ber linke Ram'rab, ich höre sein Gewimmer Und denke bei mir selber: du bist es diesmal nicht; Drauf fällt der rechte Kam'rad: du bist es wieder nicht: Und lauf' im Trabe vorwärts — und toller und toller wird Der Donner und schwarze Nebel, bis mir's im Auge flirrt. Ich brude die Augen zusammen und steige schnell hinauf -Auf einmal schweigt das Tosen, ich thue die Augen auf, Ich steh' allein auf bem Berge, die Feinde neben mir. — Und Einer will mich schießen; da schlägt ihm ein Offizier Die Mündung in den Boden und springt aus dem Haufen beraus.

Ich blicke den Berg hinunter und sehe meinen Graus, Der Rauch liegt über den Feldern und unter ihm meine Kamraden. —

Und vor die Feinde reitet ein Mann mit Orden beladen; Dagreift der Lieutnant zum Tschako: Prussien — un brave — seul! Ich nehme mich zusammen und ruf' aus voller Kehl': Ia wohl sind's brave Seelen, die Preußen und ihr König, Gott segne sie! Der Reiter verzog den Mund ein wenig, Er wies den Berg hinunter, ries: allez mon ami! Das heißt: mein Freund, und schlug mich recht spöttisch über die Knie.

Ja, sprach ich, Alle find es, verzieht 'nen Augenblick, Sie müssen erst Athem schöpfen und kommen sogleich zurück, Sie sind das Steigen auf Berge vielleicht nicht alle gewöhnt. — Und trotig wend' ich mich abwärts. Zum zweitenmale dröhnt Die Luft von eisernem Hagel, wir stürmen zum zweitenmal Hinauf in das seindliche Wetter aus blutgetränktem Thal.

Und feht, wir stehen oben, und unten die Feind' entweichen. — Mich grußte man mit Hurrah! und ich bekam bas Zeichen."

Da hat der Greis geschwiegen, der Nachbar hat gesagt: "Ihr habt es ehrlich erworben, mich freuet, daß ihr's tragt." Doch lange sah bedächtig der Alte den Jüngling an: "Ich hab' in meiner Einfalt die ganze Sache gethan, Ob ich das Kreuz verdienet, ist keinesweges klar, Bielleicht weil ich dem Rathe des Baters gehorsam war."

## Albrecht Dürer.

Es lehnten einst zwei Männer in ritterlichem Kleib Zu Nürnberg an einem Hause bei später Abendzeit, Und sah'n durch's offne Fenster nachdenklich in das Zimmer. Dort stand ein stiller Träumer und prüfte den Lampenschimmer Un weißen und bunten Taseln, er maß die Schatten der Wand, Und stellte die Leuchte näher und zog sie zurück mit der Hand; Und wenn bei dem schwankenden Lichte die Schatten sich drehten und flogen,

So kam ein seines Lachen auf seine Lippen gezogen. Doch aus der Tiese des Zimmers erklang ein heller Ton: "Was thust du, Meister Albrecht? drei Tage träumst du schon, Dein Weib hast du vergessen, die Arbeit förderst du nicht, Du jagst wie ein Kind nach Schatten und spielst mit dem Lampenlicht:

Hinweg mit dem Licht!"— und sprühend verlosch der gelbe Schein, Und in dem dunkeln Raume stand wieder der Mann allein. Er sank in den Sessel und stützte das bleiche Angesicht, Und Stille war im Zimmer, das matte Sternenlicht Umsäumte das Haar des Mannes. — Der Träumer aber war Der Maler Albrecht Dürer, und brausen das Lauscherpaar Herr Max, ber gute Kaiser, und Kunz, sein treuer Narr. Und Meister Kunz rief spöttisch: "Er kämpft den alten Streit Der Kunst mit unsver Erde, das ewige, alte Leid. Natur, du gute Mutter, er will dich ändern und drehen Und will als kleiner Herrgott dir gegenüber stehen, Er zeichnet, malt und schneidet, er druckt und schreibt dich aus, Und macht aus deinen Speisen sich seinen eigenen Schmaus. Dafür ersinnst du Rache, du lohnst ihm mit bleichen Wangen, Mit heißem Schmerz und Thränen und quälendem Verlangen, Und weil er dir zum Troze das ewige Leben schafft, Läßt du ihn selbst ersahren des Todes ewige Kraft, Du legst ihm die Keime des Todes, das Siechthum in den Leib Und schenkst ihm das ärgste Uebel, ein zornig bittres Weib. D kauf ihm Schellen, Bruder, sein Anblick geht ans Herz!"

Und Max erhob bie Augen und fprach in milbem Schmerg: "Der Mann ist geistlich. Konrad, ihn hat der Herr geweiht: Geweiht zur böchsten Freude und wieder zu großem Leid. Er hat ihm das Beste des Himmels, des freien Schaffens Luft, In seine Brust gebunden und hat ihn in den Wust, Ins Enge des Lebens geschleudert zu Rampf und stillen Schmerzen. So gleitet er über die Erde, ein König mit blutendem Herzen. Richt fieht er mit Menschenaugen in unsere gute Welt, Es ift ein Strahl der Gottheit, der seinem Aug' entfällt: Drum wandelt in zarte Gebilde aus Nebel und Abendroth Sich jedes Ding der Erde, das seinem Blick sich bot; Und was er schaffet und schenket, sind Bilber seines Traumes. Sind Bilber aus fernen Welten, dem Land des goldenen Schaumes. Doch will er felbst sie umfassen, an Lippen und Arme ziehen, Mit ihrem Leben tauschen ber eigenen Seele Glüben, So schwimmen fie und verschweben in wesenlosem Scheine. Und fest nur hängt ihm am Halse bas Irbische, Alte, Gemeine. Und ewig wirft er sich sehnend in seine Welt binein. Und ewig löst fie bem Armen sich auf in Farben und Schein. So fämpft und ringt sein Herze, das Höchste kann er schauen, Das Schönste zaubern und schaffen mit heimlichem Vertrauen, Und doch muß er einsam gehen, allein mit seinem Gott, Allein mit seinen Träumen, durch Haß, Verkennen und Spott, Allein mit seinem Entzücken, allein mit seinen Schmerzen, Allein durch Völker und Zeiten, ein König mit blutendem Herzen."

So sprach ber gute Kaiser und Kunz zog aus bem Rocke Ein Baar erblühter Rosen, er warf sie an die Locke Des stillen Malers und rief ihm: "Albrecht, ein Kaisergruß!"— Und schnell verhallt' im Dunkel der beiden Wandrer Tuß.

# Der Sänger des Waldes.

Vor zweimal tausend Jahren flog über das deutsche Land Auf grauem Wolfenrenner ein Weib im Schlachtgewand, Die Locken unter dem Helme, den Schild an weißer Hand; Des Rosses Tritt war Donner, die flatternde Mähne Brand. Ihr goldner Speer fuhr sausend am Sternenfeld entlang, Sie warf ihn und fing ihn und lachte, daß Erd' und Himmel erklang,

Und streckte die Hände segnend hin über die Tiese, die graue. Das war die deutsche Muse, sie weihte das Lied der Gaue. — Ties unten sprühten die Feuer im Tentoburger Banne Und leckten wie gierige Schlangen die Nadeln der alten Tanne, Mit röthlichen Augen schielte von Aesten versteckt der Fuchs, Und heulend umkreisten die Flamme von weitem der Wolf und Lucks.

Die echten Kinder des Waldes, und fluchten der Menschenschaar. Am Fener lagen gewappnet die Männer mit gelbem Haar Auf Decken und Mänteln von Hirschfell, behäuptet mit Rachen der Bäre.

Und prüften an Teuerbranden bie eschenen Anotenspeere.

Und seitwärts lebnt' am Baumstamm ber Sänger in weißem Gewand.

Bekränzt mit Lindenzweigen, den Schild in der linken Hand, Und schlug mit dem langen Messer den Tact am Schildesrand. Er sang vom Mahl der Götter auf Walhalls langen Bänken. Bom gelben Meth des Himmels und von den heiligen Schenken, Den Schenken mit stählernem Harnisch und lockendem Augenpaar, Den Dirnen der Heldenhalle, der hohen Walkürenschaar. Da suhr's durch die düstern Gesichter wie Wetterlicht durch die Nacht,

Wenn über des Mondes Antlitz die schwarze Wolfe lacht; Sie faßten den Naps von Knieholz und schlürften den Gerstentrank Und schauten empor zum Himmel. Der kluge Sänger sang, Er zählte die Stämme der Männer, des wilden Gottes Kinder, Und nannte die Helbenahnen, und stärker und geschwinder Erklangen die Schläge des Messers, erhob sich die Brust der Krieger. Und als er die Lebenden nannte, der Galler und Bären Sieger, Da glänzten die blauen Augen in stolzem, dunkelem Licht, Wie Waldesbeeren im Strahle, der durch die Zweige bricht. Er sang vom gistigen Wurme, der in der Felsenklust Die Panzerringe gekühlet und heiße Schwesellust
Aus Nassen hauchend durch's ganze Germanenland Die Riesengelenke des Leibes in grausigen Bogen wand.
Da zuckten die Lippen der Hörer, die Muskeln der Arme schwossen Und krampshaft drückten die Fäuste den Speer und der Keule

Und weiter rief ber Sänger: "Sagt, kennt ihr ben Riesenwurm, Der durch das Thal der Männer bläft seinen giftigen Sturm? Sagt, kennt ihr die fremde Schlange, die krumm und schleichend genaht,

Die Walb und Hütten verbrannte, zerdrückte ber Felder Saat, Die Furchen und Höhlen wühlte durch's ganze deutsche Land? Sie trägt mit goldnen Ablern geschmückt ein Purpurgewand, Hat schwarze Haar' und Augen, so schwarz wie geronnen Blut, Rothgolden glänzt ihr Harnisch von eurer Dörfer Glut. Horch! Hört ihr den welschen Drachen, ihr Männer der Föhrenwacht?

Bon fern erscholl die Tuba des Barus durch die Nacht — Da flogen die Felle und Becher ins grüne Laubgemäuer Und Artund Schwerterklirrten, die Krieger umsprangen das Feuer, Der Wald erdröhnte von Heulen, der grauen Wölfe Hauf Antwortete statt des Echos und floh in gestrecktem Lauf. — Die Söhne des wilden Gottes begannen die Schlachtenlieder, Und schlugen mit ihrem Eisen den Tact in Kömerglieder, Und sangen dieselbe Weise drei Tag' und Nächte lang. — Da hatte die deutsche Ehrik selksamen, starken Klang.

## Der Glaube des Armen.

D Leben, bu großes Bunber, bu beiliges, tiefes Minfter, Das Jeder formt und einhegt burch Regel, Bilber und Lehr'! Du warft bem freien Griechen bie fprübende Facelflamme, Der Tob ein müber Knabe, ber am Chpressenstamme Den zudenden Glang verlöschend die Fadel niederdrückt; Dem Glauben bes Urmen, Berfolgten, ber leibend und gebückt Als Kind bes Kreuzes bie Augen zur reinen Sobe ichlägt, Und was ihm die Erde weigert, in seinen Simmel legt, Dem bift bu ein schweres Träumen in langer Winternacht, Ein Traum in der Kinderwiege, und Gott ber Bater wacht, Er fitt auf golbenem Geffel und tritt ber Biege Bellen, Und wenn bem Schläfer die Perlen aus Stirn und Augen quellen, Er zählt und sammelt jede; und Tod ift ber hagere Narr, Der im phantaftischen Rleibe bas Rind aus ber Wiege Befnarr Mit raubem Griff und Grinsen zum boben Bater trägt Und in ben Schof bes herren bas Auferweckte legt. -

O gönnt bem Armen ein Leben; ftatt Weinen gönnt ihm Lachen, So wird das Kind bes Himmels'schon hier als Mann erwachen.

### Ein Rindertraum.

1.

Der Abend vor Sanct Johannes umbüllte den grünen Tann. Die Sonne zog ihr Nachtkleid von Gold und Burvur an. Den weiten, wallenden Mantel mit grauen Wolfen verbrämt, Und ftieg hinab in ihr Lager, erröthend und verschämt. Beim Försterhaus im Walbe stand sinnend die Jungfer Base. Sie schüttelte mit bem Ropfe und legte ben Finger zur Rase, Und seufzt' und sab nach ber Sonne. Drauf trippelte sie ins Haus. Und trug ein Buschel Kräuter und einen Faben beraus. Sie band das Buschel sorglich zum Riegel an die Pforte, Und schlug drei Kreuze darüber und murmelte leise Worte. Die Geister abzuwehren durch Beten und Herenfraut. Und horch, in dem dunkeln Walde, da rauscht' und lacht' es laut. Die Base schrak zusammen und bebte wie im Fieber, Schloß haftig die eichne Pforte, eröffnete furchtsam ben Schieber Und sah durch die Luke schüchtern hinein in den dunkeln Tann. "Bielleicht, daß ich die Nachtfrau von bier erblicken fann. Die alte Elsbeth im Dorfe treibt emfig Zauberei, Sie muß auf bem Wege jum Beiher an unfrer hutte vorbei; Ach könnt' ich fie belauschen!" So blieb fie harrend ftehn, Und sicher hatte sie Bieles und Bunderbares gesehn. Doch plötlich fuhr an ben Schieber ein schreiender Uhu beran Und sab die arme Base mit feurigen Augen an. Sie seufzte gang erschrocken: "'s geht wieder nicht", und lief Mit großen Schritten zur Rammer, fie brudte fich fest und tief Sinein in die runden Riffen und faltete fromm die Sande Und sagte: "Lieber Herrgott, all' Uebel von uns wende!" Und schlief und träumte vertrauend. Die Engel haben's gehört; Es hat kein bofer Zauber ben Schlaf ber Base gestort.

2.

Durch's Dunkel bes höchsten Balbes schritt haftig ein weinender Rnabe.

Er trug in fleinem Bundel am Stock geringe Sabe, Zwei Stiefeln und die Jacke. Die Augen waren ibm roth Bon Thränen und ichnellem Laufen, fie irrten in großer Roth Bon einem Stamm zum andern, aar oft auf's Neu' erschreckt. Balb bat ein bartiger Balbbaum die Borner nach ihm geftreckt, Und bald erhob bas Bufchbolz vom Boben die burren Mefte Bie Scheren nach bem Rleinen, und aus ben Wipfeln prefite Der Wind gespenstige Tone, und Raugden schrieen brein: Der Knabe lief schnell und schneller, ftets tiefer in Wald hinein. Er tam an einen Beiber von Rohr und Bäumen umgeben, Da fiel er erschöpft zur Erbe mit großem Zagen und Beben, Und rang die fleinen Sande und brudte ben Ropf ins Moos: "Ach, meine arme Mutter! ach fag' ich auf ihrem Schoß Beim Bruder in der Wiege, jett weinet und sucht fie mich. Ach, Mutter, im finftern Balbe ift's gar zu fürchterlich. Die Bogel und die Rafer, die haben mich bergelocht, Bei Tage fangen fie luftig, jett schweigen fie gang verftocht, Ein Stieglit in rother Müte bat lange gewinkt und gelacht Und bat durch feine Lieder mich tückisch ins Elend gebracht: Best hat mich Alles verlaffen, mich armes, verlaufenes Rind!"

Da sauste über bem Weiher durch's Rohr ein nächtlicher Wind, Am Haupt des Knaben bewegte der breite Blüthenbaum Die Zweige wie zum Gruße, saut rauschte der Wasserschaum, Und um den Knaben erhob sich am Boden ein seises Singen, Die Sommerglocken und Gräser begannen zu läuten und klingen: "Willtommen, holder Kleiner, im sustigen Sternenschein! Kein Kind des lieben Gottes ist hier auf Erden allein, Denn wen die Menschen verlassen, dem bleiben die Brüderlein Im Wald und auf den Fluren; wir wiegen und singen dich ein." Der Anabe lauscht' und weinte: "Ihr seid so klein und schwach. 3ch hab' ein weißes Lager in meiner Mutter Gemach: Ihr könnt kein Bette geben und mich in die Kissen rollen." Die Salme flüfterten: "Bruder, herzliebster Bruder, wir wollen." Und aus dem Relche der Blumen und aus des Weihers Rohr Bewegten sich kleine Geftalten ins Sternenlicht bervor: Sie fuhren durcheinander und schwatten und lachten laut. Und trugen nach emsiger Arbeit aus Moos und Haibekraut Ein weiches Lager ausammen. Der Kleine legte fich brauf Und hob die muden Augen zum Sternenhimmel auf: "Auf meinem Bett zu Hause liegt eine weiße Decke, Worauf ich die Hände falte, worein ich mich bull' und strecke. Ihr habt ja keine Decke!" Da fuhr's durch den blübenden Strauch Und Tausende weißer Blätter bewegte des Windes Hauch Und warf sie auf den Kleinen und hüllt' ihn prächtig ein; Es mochte ber Mutter Leinwand nicht weißer und glänzender fein. Er legte die Arme darüber und sprach nach oben gewandt: "Bor meinem Bett zu Hause hat eine Lampe gebrannt, Die feh' ich nirgend, doch oben am Himmel leuchten die Sterne." Er sprach's, da summt' ein Rafer: "Ich komme, ich trag' bie Laterne Un meinen Leib gebunden, ich will bir leuchten und scheinen." "Schön Dank", versette ber Knabe. Leuchtwürmchen faß beim

Und leuchtete froh in die Runde. Der Knabe bewegte den Mund: "An meinem Bett ist ein Vorhang mit Blättern auf braunem Grund.

Der zieht sich rings um das Bette und wehrt mir die Fliegen ab." Da neigte schnell gehorsam der Baum die Zweige herab, Und von den Blättern und Aesten flocht zierlich sich ein Behang Und wölbte sich über dem Lager zu Boden mit leisem Klang. Der Knabe lag und lachte, er faltete fromm die Hände Und slüsterte: "Meine Mutter tritt Abends an die Wände Und spricht mir mit leiser Stimme das Vaterunser vor, Das muß ich mit ihr beten, ihr kleinen Freund' im Rohr,

Das Baterunser im Himmel könnt ihr boch alle nicht, Das muß ich alleine beten." Er neigte sein Gesicht Und sprach die heiligen Worte; da fuhr ein heller Schein Wie fernes Wetterleuchten in dunkele Nacht hinein, Und höher hob sich das Wasser, tief beugten sich die Stiele Des Grases, die Blumengeister verließen ihre Spiele Und schüttelten an den Glöcken und zogen als Glockenstrang Die weißen Spinnengewebe, und rings vom Weiher klang Es ernst und leise: "Du Bater, auch unser Vater im Himmel!" Und fort und fort ertönte der Elsenglocken Gebimmel: "Schlase, huk kleiner Knabe, dich schützen die Brüderlein."— Der Knabe lag am Weiher und schlief in Frieden ein.

3.

Der Mond ging über ben Fluthen; fein goldner Wiederschein Berfloß auf ben fleinen Wellen, Die neckend in langen Reib'n Das Spiegelbild gerriffen und nach bem Schatten zogen. Sie mühten fich vergebens, benn in die rollenden Bogen Warf luftig immer auf's Neue ber Mond fein rundes Licht, Die Wellen vergingen am Ufer, ben Schein zerftörten fie nicht. Der Anabe lag am Beiber, die Sand voll Blumen und Gras, Das Auge selig geschlossen, bas Saar vom Thaue nag, Er träumt' und lachte, benn flüchtig tam über bes Baffers Blan Ein großer nedischer Saufe von Nachtgestalten beran, Das bunte Bolf ber Elfen in ihrer schönften Bracht, Sie zogen umber zu feiern bie Sanct Johannisnacht. Da famen fleine Trabanten mit Hellebard' und Schwert Und Reiter mit Rurag und Lange, die Summel war ihr Bferb, 3hr Rleid von Blumenblättern; ein Marichall ichritt voran, Trug eine Tulp' als Wappen und roch zuweilen baran. Drauf fam ein alter Konig mit finftrem Ungeficht, Auf riefiger schwarzer Spinne, ben freute ber Jubel nicht. Daneben ein glangendes Fraulein, man borte fie leife flagen, Auf weißer Basserrose von sechzehn Zwergen getragen, Sie schien dem schlafenden Knaben die allerschönste zu sein. Und hinter dem Baare flogen in glänzenden langen Reih'n Die Geister des weiten Thales am Blüthenbaum entlang, Bis in dem Baldesrauschen ihr frohes Lachen verklang.

#### 4.

Und Stille war am Beiber, nur leife fnarrte bas Robr, Und manchmal bob ein Grasbalm bas mübe Saupt empor, Sab ichläfrig auf ben Anaben und nickte wieber ein. Da borch! ein fernes Summen, und über bemooften Stein Ritt einsam auf mubem Rampfroß ein Junter im Baffentleid Mit helm und Schild und Lange, ju Streit und Schlacht bereit. Die Rüftung war von Bandgras, bas Rog ein Schmetterling, Der Speer ein Reis von Safeln, ein Blatt bes Schildes Ring. Beherzt und ritterlich schaute ber Elfensohn in Die Welt, Und träumend lachte der Anabe: "Gott gruße dich, schöner Beld." Der Junter fah bebenklich auf fein geflügeltes Thier Und boppelt bedenflich wieder ins weite Blumenrevier: "Mein Pferd ift burftig und milbe und nirgend ein Berbergichilb, Und nirgend ein Speiselaben, ber meinen Sunger ftillt. Frisch auf, bu treuer Falter, zeig' beiner Flügel Rraft." Der Schmetterling flog langfam an einer Staube Schaft Und redte die Sorner begebrlich nach nabem Glodchen aus. Die blaue Glodenblume war eines Schenfen Saus, Die rühmlichste Schenke von allen im Telbe wie im Tann, Beboch hineinzufommen gelang nicht Bebermann, Für Menschen war fie zu enge. Der Junfer faßte bie Lange, Berührte die Wand bes Haufes und rief: "Ift Alles jum Tange Ins Lager bes Königs gezogen? Schenkmadchen, öffne bas Thor, Es balt ein müber Reiter mit feinem Rof babor." Bon innen flang es leife, bas mochten bie Schlüffel fein, Und eins ber Blätter rollte geschickt in ben Relch hinein,

Und zu ber Deffnung ichaute bas feine Mabchen bervor In schimmernbem, buntem Rleibe, mit Bopfen binter bem Obr: "Gott gruß' euch, blanker Ritter, ich but' allein bas Saus, Mein Bater jog mit ben Brudern ju Konigs Sochzeitschmaus." Dem Junfer gudte bie Lippe, er pacte ben Griff am Schwert Und rief mit gurnendem Auge: "Der Schmaus ift unverwehrt, Doch eb' die Königstochter umarmt ben verhaften Gemabl. Wird mancher ber Gafte blutig getroffen im grunen Thal. Beran mit Trank und Speise, bu Maid zur blauen Glocke." "Auch nicht ein Reft von Speisen ift beut im Blumenftode: Maifafer, ber grobe Troffnecht, bat uns bas Lette geschmauft, Sat wie ein Bolf gegeffen und noch ben Bater gezauft. Als ber nach Zahlung fragte; boch wollt ibr 'nen Becher Thau, 3ch hab' ibn felbst gesammelt erst beut im Abendthau." Der Junfer nahm die Gabe, und als getrunten bas Rog, Umarmt' er höflich bas Mädchen, fie fprang zur Schwelle, verschloß Erröthend bie Blumenblätter und blingelte burch bie Spalten. Der Junker bestieg bas Röfilein und legte bie Stirn in Falten, Und fentte traurig die Augen. Der Sunger macht' ihm Schmerz, Denn Sunger zwingt ben Stärfften. Das rührte bes Anaben Berg, Er murmelte: "Lieber Junfer, in meiner fleinen Tafche Bit Bonigkuchen ein Biffen, von bem ich am liebften nasche, Das Andre hab' ich gegeffen, bier nimm bas lette Stud." Der Junter neigte fich bantend bis auf bes Roffes Benick, Er ritt an die Seite bes Knaben und ftach in vollem Lauf Ein Stud ber guten Speise mit feiner Lange auf, Und schmauft' es nach Reiterweise von feines Schmetterlings Rücken.

Und wieder that er zierlich sich vor dem Kleinen bücken: "Erlaube, daß wir uns grüßen nach sahrender Ritter Brauch, Du nennst mir deinen Namen, ich nenne den meinen auch." Der Knade sprach: "Dich lieb' ich, komm, gib mir einen Kuß." Der Reiter sprang vom Sattel und stemmte den rechten Fuß Auf eine Knospe des Baumes, gestützt auf die Lanzenstange,

Und hauchte sich niederbeugend den Ruß auf des Knaben Wange. Er sprach: "Ich beiße Babi und bin ein Königsohn." "Ich bin der kleine Friedel und trage die Höslein schon, Mein Bater wohnt im Dorfe, ich hab' mich im Balbe verlaufen." "Mein Bater fitt im Rerker mit feinem getreuen Saufen, Ihm hat ein frecher Räuber ben Thron und Scepter entwandt Und hat ihn in einen Mohnkopf verrätherisch gebannt. Dort fitt er und ringt die Hände: und mir bat der Kronendieb Bor wenig Tagen geftohlen mein rofiges, holdes Lieb, Die will er sich beut vermählen, allein ber Rächer nabt, Hoch fteht der Mond am Himmel, es kommt die Stunde der That." Der Anabe sprach: "Du Babi, er wird bich am Ende zwingen Und dich in einen Mobnkopf wie beinen Bater bringen. 3ch aber will dir helfen, denn er ist ein kleiner Wicht, Ich will sie alle prügeln, ich fürcht' ihr Schlagen nicht." — Das Rind erhob sich träumend, die kleine Fauft geballt. Und folgte dem schönen Freunde zum Kampf in den grünen Bald.

5.

Es dufteten Lindenblüthen, das Bolk der Elfen summte, Die Maid saß weinend am Boden und unter dem Baume brummte Der finstere König und zechte mit seinem Hosmarschall, Da hörte man auf dem Wege leichtfüßiger Tritte Schall. Und aus dem Wald ritt drohend ein reisiger Held herbei, Und vor ihm mit Muschelhörnern Herolde zwei und zwei, Zuletz lief Junker Friedel und schwang ein Birkenreis. Die Elsen standen erschrocken, dem König ward bang und heiß—Er warf den Becher zur Erden und rief nach seinen Getreuen; Und um ihn drängt' ein Hause mit düsterem Blick und Scheuen. Der Ritter hob die Lanze zum Kampf von des Schmetterlings

Und Friedel rief: "Gut'n Abend, wir wollen dich zwingen und prügeln,

Du kleiner, schwärzlicher König, ich habe schon Größre geschlagen, Ich will dich in einen Mohnkopf und in ein Mausloch jagen." Der Räuber packte den Burssper und warf nach des Knaben Füßen, Und seine Soldaten beschossen den Feind mit Haselnüssen. Da griff der Friedel den König und hielt ihn am schwarzen Haar, Und kehrte mit seinem Besen zusammen die seindliche Schaar; Sie stürzten übereinander, es war ein großes Getümmel, Und streckten im Hausen liegend die Beinchen empor zum Himmel.

Schnell war der Kampf beendet, der Räuber und seine Macht Berschlossen in Mauselöchern und in des Mohntopfs Schacht. Und Bäbi trat zum Knaben, mit seinem Lieb vereint, Und sprach sich tief verneigend: "Erlaube, du holder Freund, Daß meine Unterthanen dich heut als Herrn bedienen." Der Knabe saß und lachte: "Ja, Prinz, ich erlaub' es ihnen." Da schwangen die Pagen den Becher mit süßem Honigwein Und trugen auf goldnen Schüsseln Erdbeer' und Früchte herein. Die Elsen umflogen ihn grüßend, es wehte der Lindendust, Der Mond schien lustig und lachte, die Stern' in hoher Lust Begannen vor Freude zu tanzen. Er saß auf dem Blumenthron, Und über ihm sangen die Bögel in leisem, gezogenem Ton.

6.

Schon hatte des Morgens Zwielicht sich über den Himmel ergossen Und bleicher glänzten die Sterne von fremdem Licht umflossen, Da regte sich's im Dickicht und aus dem Försterhaus Trat wieder die Jungser Base zum Sternenlicht hinaus. Sie lief mit schnellen Schritten den Pfad zum Weiher entlang Und preste die Hand ans Mieder und wollte den starken Drang Des Blutes zum Herzen hemmen, doch half ihr Alles nicht, Denn Furcht und banges Erwarten bedeckten ihr Gesicht. Nach langem Laufen sah sie das Ufer und seinen Schaum, Und setzte sich ermüdet auf einen gefällten Baum.

Sie bacht' in ihrem Bergen, benn Sprechen mar verboten: "Ich habe so manchen Sommer geknüpft ben Liebesknoten, Und habe Blei gegoffen und an bem Zaune gerüttelt, Und habe mit aller Sorge boch keinen Mann erschüttelt. Bor Jahren aber hab' ich in weißem Zauberfrhstall Den Freier deutlich gesehen im harnisch von Metall: Er trug am Rinn ein Bartchen und fah fo tropig und wild Hervor aus den Spiegelicheiben, ein rechtes Engelsbild. In Helm und Schwert und Sporen, so gang wie die Reiter im Dorfe. Und jeden Sonntag hab' ich umsonst die Stube mit Torfe Gewärmet und gewartet, der Werber fam mir nicht, Wer weiß, wo er sitt und tändelt, der liebe Bosewicht. Beut geht die Geduld zu Ende, heut muß ich sicher erfahren. Db je ber Liebste mich beimholt und nach wie vielen Jahren. Denn wer an Sanct Johannes zur Nacht ein Kränzlein windet. Wozu er neunerlei Blumen mit neuem Faben bindet. Der just in berselben Stunde vom Rocken gesponnen wird. Erfährt das Jahr der Hochzeit, das hat noch Keinen geirrt. Man dreht dem nächsten Baume den Rücken und wirft ben Rranz. Und bleibt er am Baume hangen, so holt zum bräutlichen Tanz Der Freier im nächsten Jahre; er ist ja mancher Maid Sogleich auf ber Stell' erschienen, sie hatte keine Zeit Ins Haus zurückzuflieben, er ist herzugesprungen Und bat sie umarmen müssen, der Zauber bat ihn gezwungen: Mich murbe bas fehr erschrecken." - Sehnsüchtig fab fie umber. Doch Niemand war zu finden, die Räume blieben leer. Da nahm sie unter ber Schurze die Kunkel mit Flachs bervor. Und zog ben Faben und schnurrte geschickt mit ber Spinbel am Ohr. Doch als nach vielem Erichrecken bas Werk beenbet mar. Erhob sie sich vom Baumstamm und blickte wie ein Mar Ins feuchte Grun ber Wiese beim Morgendammerschein Und suchte die neunerlei Kräuter; es mußten gewisse sein. Mit heimlichen Zauberfräften, vor welchen bem Teufel graut. Beifuß, das Schrecken der Geifter, dann frommes Johannestraut.

Das baft ber Bose tödlich und fticht ibm in Raferei Un jedem Jahr die Blätter mit feiner Nabel entzwei: Doch grünt und blübt es luftig in feinem gerriffnen Rleibe. Und ferner gehöret zum Kranze bas schmale Blatt ber Weibe. Storchschnabel, die luftige Blume, fie ichneibet ein fpites Beficht. Den Bogel Storch ju ärgern, allein fie argert ibn nicht. Und endlich Rittersporen und blauer Gifenbut. Die beiben Golbaten ber Biefe, bie fannte bie Bafe aut, Sie waren ibr ftets die liebsten, benn fab fie Sporn und Selm, Stand hell vor ihrer Seele ber faumige, lofe Schelm. Sie fand die Pflangen alle, nach benen fie fucht' und rannte; Denn erftlich wift, daß Base genau die Kräuter fannte. Und auch, daß fie die meiften fich felber bingefett Und manchen Tag fich beimlich an ihrem Blübn ergött. — Drauf wand fie ben Krang und fuchte verftändig einen Baum Mit langen und tiefen Zweigen, bicht über bes Weibers Saum. Sie wandte dem Baum ben Rucken und blickte fchlau guruck, Maß Böh' und Ferne bes Burfes und ichritt ibm näber ein Stud. Bulett als fie faft barunter mit pochendem Bergen ftand, Da bat fie fich im Sprunge zu feder That ermannt Und bat ben Krang recht beftig brei gange Armeslängen Rach binten geschleubert und Bunder! er blieb am Baume bangen. Mun ftand die Baf' und schaute; ber Baum war fest verzweigt, Der Reifen bing und fiel nicht. - Drauf bat fich bie Bafe geneigt Und hat geknirt vor fich selber: "Willkommen, Jungfer Braut!" Da war ihr, als fnarrten die Bingen in fpottisch lachendem laut. Sie fuhr zusammen und bachte: "Go lacht, ihr neidischen Nixen, Bald werden alle Leute bie neue Braut befniren. Best muß ich bas Kranglein bolen." Sie lief um ben Baum berum Und ftand wie angedonnert, erschrocken, selig und stumm: Denn unter bemfelben Baume lag ichlafend eine Geftalt Bom Baumgeflecht umgeben. Ihr wurde beiß und falt, Der froben, bräutlichen Bafe; fie beugte bas Untlit vor Und fniet' an seinem Lager und fab zum Simmel empor.

Doch endlich neigte fie freundlich fich über ben Schläfer bin. Berlegen lächelnd faßte fie fanft bas runde Rinn. Und rief erschrocken: "D himmel, er hat ja keinen Bart, Er trägt auch keinen Harnisch, er ist so klein und gart! Ach Friedel, boser Friedel, bist du der Reitersmann?" Das Kind erwacht' und blickte mit Lachen bie Freundin an: "O liebe, liebe Base, sprich, hast du den Reiter gesehn? Er war so schön wie ein Engel, ich sollte mit ihm gebn. Er trug ein Schwert und Banzer und war ein Königskind." Die Base rief: "Ich kenn' ihn, wo ist er? sprich geschwind!" "Ach, Base, fortgeflogen, verschwunden im Morgenwind. Mit all den luftigen Freuden, er hat mich gefüßt und geherzt Und daß wir scheiden mußten, hat beide sehr geschmerzt, Läßt Vater und Mutter grußen und auch bas Bafelein, Er fagte traurig, er fame nie wieber in unfern Sain. Hör', Bas', ich werd' ein Reiter, ein schöner held wie er, Dann sit' ich zu Roß und fliege mit ihm und seinem Heer." "Ja, lieber Anabe, das sollst du! Gott segne seine Reise; Er hat auf mich gewartet nach ehrlicher Freier Weise, Die ganze Nacht gewartet, und ich, ich hab's verschlafen. Jett fehrt er nimmer wieder, mich für die Ralte ju ftrafen. Gott schent' ihm Glud und Frieden und eine beff're Frau. Romm, Kleiner! sieh, der Thau fällt, es schadet der Morgenthau." Der Base liefen die Tropfen gar fleißig vom Gesicht Und glänzten auf dem Bruftlat, Thau aber war es nicht. Sie führte ben Anaben zum Dorfe und sagte mit Bedacht: "Borbei ift all mein Lieben, ich bin zu spät erwacht, Nur Kindern erscheinen die Geifter in Sanct Johannis Nacht."

# Junker Gotthelf Sabenichts.

1.

Im Buchenwald am Berge ftand einst ein alter Bau, Bier Mauern und ein Holzdach, versallen, morsch und grau; Im Hose wuchsen die Nessellen, am Dache blühte Gras, Und bei der Thüre lagen die Dauben vom letzten Faß, Das einst in besseren Tagen geborgen den Herrenwein, Hier saß der Junker Gotthelf betrübt im Dämmerschein; Er stützte die rothe Wange mit seiner sehnigen Hand, Und kehrte zum Wald das Antlitz, den Rücken zur Trümmerwand. Dort lag im Winkel sein Streitroß und suchte mit brechendem Auge Die Hand des guten Herren, indeß die warme Lauge Ins Barthaar Meister Hansens, des grauen Knechtes drang, Und manche Thräne daueben aus Fell des Thieres sank. "Sprich, Hans, was macht der Schimmel?" "Ach Junker, 's geht zu Ende:

Schon zucken die steisen Glieder, mein edles Herrchen wende Sein Auge zu dem Armen, es macht ihm das Sterben leicht." "Ich will nicht, Alter, er hat mir schon jetzt die Seel' erweicht." Da rückte der Schimmel plötzlich und schob sich vom Boden ein Stück

Bis vor den Fuß des Junkers und sank erstarrend zurück. Der Junker schlug die Hände sest um des Gestordnen Mähne Und strich und küßt' ihm seufzend die Backen und weißen Zähne, Und ries: "Er war das Letzte von meiner Bäter Gut, Jetzt hab' ich nichts auf Erden, als Trümmer und Dohlenbrut, Ich bin die ärmste Waise, Gott helf', ich habe nichts!" Da siel auf des Klagenden Bange der Strom des Abendlichts, Und schmückte den alten Hausrock mit Gold und Sammetglanz Und goß um die gelben Locken ihm einen Strahlenkranz. Dem Hänslein schien er ein König auf schönem Herrensitz, Er rief mit eifriger Stimme, wie zürnend: "Gottes Blitz! Ihr dünkt euch nichts zu haben? 's hat wahrlich feine Noth,

Ihr habt ja noch den Hannes in Löhnung und in Brot." Der Junker bot dem Alten bewegt die starke Hand; Und lange saßen zusammen in Schweigen an der Wand, Inmitten den toten Schimmel, der Herr und sein Basall. Da zitterte durch die Lüfte lautrusender Hörnerschall.

2.

"Ach Herr, es kommen Gafte, mich überläuft ein Schauer!" Und über bas Steingerölle ber eingestürzten Mauer Beidritt ben Sof ein Reiter in grünem Jägerkleid, Und stolpernd folgte bas Saumroß, gelenkt von einer Maid: Zwei Augen fah man bligen hervor aus der Sulle Falten. Und Schloß und Trümmer meffen, den Junker und den Alten. Der Junker erhob sich grußend, ergriff den rostigen Degen Und ging mit festem Blide ben beiben Fremben entgegen: "Willfommen in meinem Hause!" Der Jäger sah umber Und pacte in schnellem Mißtrau'n am Sattel ben Gberfpeer: "Wir haben ben Weg verloren und suchen Dach und Raft." "Ihr feht, mein Haus ift offen, bewohnt von manchem Gaft, Bon Gulen und von Doblen, von Mutter Armuth auch. Die forgt für Ruch' und Reller nach bojer Frauen Brauch, Mit Beig und schlechter Laune; willfommen in ihrem Reich!" "Willfommen!" rief von hinten das Hänslein, "kommt ihr gleich Bur euch zur schlimmen Stunde. Die Knechte sind im Wald, Mein herr hat tiefe Trauer; da ift die Rüche kalt, Der Reller auch verschlossen, ber Rufer ritt zum Rhein Und holt die längst bestellten seche Fässer Rlosterwein." "Schweig, Hänslein!" herrschte der Junker und half erröthend der Frau

Herab vom weißen Zelter; der Fremde lachte schlau, Er sprang vom Roß zu Boden, bot seinem Wirthe die Hand Und folgte dem jungen Paare zur Schwelle der Vorderwand, Indeß der Greis die Pferde besorglich strich und kühlte Und heimlich fluchend die Sättel und reichen Decken befühlte.

Der Junker führte bie Fremden burch Stein' und moriche Balken Ins einzige Zimmer bes Saufes, die frühere Wohnung ber Falten. Es war geschwärzt vom Rauche, Die Bande befritelt mit Bilbern, Bon Roffen, Walten und Reibern, von Rittern und Wappenichildern, Um Nagel bing ein Schlachthelm verroftet und ohne Bifir, Und neben bem Berbe standen ber plumpen Schemel vier, Dabei ein Tifch von Gichholz, ein Lager von Saibefraut. Der Jäger fette fich nieber und lachte berglich und laut: "Bergeib, bu edler Junfer, mein weiches Töchterlein Schaut gar ju schen und angftlich in beine Schate hinein, Doch mein' ich, ein gutes Nachtmahl wird ichnell fie bir verföhnen." "Ach Berrin," fagt ber Junfer in fanften, bebenben Tonen, "Dann werben wir nimmer Freunde, Gott belf'! ich habe nichts." Und eilig fpringt er ins Freie jum Sanslein und befpricht's Mit freundlichen Liebesworten: "Mur biesmal ichaffe Rath, Die Maid verlangt ein Nachtmabl!" - "Sogleich," verfett ber Maat.

"Wir haben fraftiges Dorfbrot, und Raf' vom allerbeften, Dann Flügelvieh im Thurme, wir mußten es lange maften, 3hr flagtet über ihr Rrachgen, jest febt ihr ben Ruten ein, Und ferner haben wir Waffer, fo lieblich und fühl wie Wein: 3ch forge euch für Alles, ihr geht zur schönen Maib. -Doch bindet erft in Schleifen die Bander an eurem Rleid. Sie ift ein reiches Fraulein, wer kann bas Ende wiffen! Macht zierliche Reden und Blicke, fo zählt fie fchwerlich die Biffen. Erzählt ihr Bunderdinge von Jagd und Ringeltanz, Und zeigt ihr ben filbernen Becher und glafernen Rofenfrang, Das wird fie ichon bestechen: ich wette, fie wird euch aut: Es fann nicht anders fommen." Sier lacht' er in argem Muth. Der Junfer entfprang bem Mabner, und während Sanslein fochte, Um ftaubigen Berbe fegend ben Braten schnitt und pochte, Bertrieben mit Scherz und Lachen die Berren ihre Zeit. Doch endlich fnarrten bie Angeln und in bem beften Rleid Trat Sans ber Rüchenmeister mit freudigem Gruß berein.

Er schlug auf die leere Tafel und lud zum Effen ein, Und trug drei bolgerne Teller, mit Salz ein kleines Faß Und eine gewaltige Ranne mit fühlem Brunnennaß. Und wieder ging er zur Rüche, besetzte mit schwarzem Brot Und Riegenfase die Tafel und stellte, vor Gifer roth. Die Schemel zurecht zur Mablzeit. Die Wange bes Junkers erblich, Der Alte sah die Farbe des nahen Sturmes, entwich Und trug auf irbener Schüffel in zwei gewichtigen Stücken Den Braten vor die Gafte: "Die ift bes Birsches Rucken." Drauf steckt' er einen Kienspan als Kackel an die Wand. — Berr Gotthelf sah bekummert auf seinen Tellerrand, Der Jäger aber gebrauchte mit Eifer bes Dolches Stahl Und fprach, den Braten schneidend: "Das beste Gewürz zum Mahl Ist mir auf allen Wegen ber Wirthe frobes Gesicht. Bieht euch die glatte Stirne zu traurigen Falten nicht. Das Blück bat viele Babnen, es tritt an Biele beran: Doch erft vom Glück verlaffen bewährt sich ber echte Mann."

3.

Noch schliefen die beiden Fremden auf ihren Ruhestätten, Die Hans durch Moos und Mäntel gesormet zu weichen Betten, Da klang es von Waffen und Rusen um's alte zerstörte Haus, Und staunend sprang der Junker ins Morgenlicht hinaus. Ein Hause von blauken Reitern umgab des Grabens Rand Und weckte durch Hornsignale das Scho der schwarzen Wand. Herr Gotthelf eilte zum Graben, doch plöglich zeigte der Fremde Im schlichten Jägerwamse und knappen Gemsenhemde Sich vor der Thür des Hauses und nahm der Diener Schrei'n Und ehrerbietige Grüße mit Fürstenmienen ein. Der Junker rief: "Ei Meister! ihr tragt den Hut so stolz, Mich dünkt, ihr birscht und waidet in einem mächtigen Holz!" Doch prüsend sah ihm der Jäger ins rosige, frische Gesicht: "Trägt Einer Ablerssügel, der hause bei Krähen nicht;

Der Kaiser hat nach Augsburg entboten die Herren und Rosse, Er denkt um die Dirne Welschland zu werben mit eisernem Trosse, Dort sindet ihr Ruhm und Beute, dorthin, mein schmucker Reiter!" Der Junker sah zur Erde, der Herr sprach lächelnd weiter: "Dich wird des Schimmels Rücken wohl schwerlich zum Kampse tragen.

Ich hörte durch die Nachtluft des Knechtes Totentlagen. Bewahre mir meine Rosse bis nach der ersten Schlacht, Sie hat dich sicher zu Pferden, wo nicht, zur Erde gebracht."— Die Maid begrüßte den Stummen: "Mir hat dein Hosmarschall Die Schätze des Hauses gewiesen, den Becher und Kranz von Metall, Nimm dies von einer Fremden und dent' im Beten mein!" Sie legt' ein goldnes Kreuzbild in seine Hand hinein, Und stieg mit dem Bater zu Rosse. Der Herr bewegte die Hand Und flog mit den Seinen von dannen in Wolken von Staub und

Der Junker stand am Graben und sah dem Zuge nach, Beschaute das Areuz von Golde, fuhr über die Stirn und sprach: "Sie ist so hold und freundlich, so schön wie ein Engel des Lichts, Ich bin ein armer Schächer, Gott helf'! ich habe nichts."

#### 4.

Zu Angsburg auf bem Felbe stand ganz am Ende der Schaar Bon Herren, Mannen und Knechten ein wundersames Paar. Der Herr im rostigen Panzer, voll Beulen und arger Schrammen; Kaum hielt die Niete das Eisen um Schulter und Hals zusammen, Der Helm war halb zerborsten von altem Kolbenschlag, Und weder Busch noch Zeichen stand über dem stählernen Brack. Das Roß bedeckt' ein Bolfssell statt Sattel und Schabracke, Und zürnend schnob das wilde und siellte sich auf die Hacke, Doch lachend riß es der Reiter am Haupte zum Boden hin, Strich ihm die flatternde Mähne und sich das Bärtchen am Kinn. Ein einziger Diener war ihm gesolgt in den Kaiserstreit,

Ein Alter, wild und grimmig wie aus ber Beibenzeit, Mit grauem Haar und Antlit und bojem, trotigem Blick. Er hatte fich felbst bas Feldwams genäht mit Reitergeschick Aus halbgegerbten Fellen, das Haar nach Außen gekehrt, Und um den Leib gebunden ein schartiges Riesenschwert. Der Alte war im Aerger, benn manches höhnende Wort Durchzischte die Luft und traf ihn an seinem entlegenen Ort. "Herr, wie sie gaffen und spotten! nur einen Sieb mit dem Speere Bur Ehre unfres Hauses in diese Narrenheere!" "Salt Ruh', du wilder Anabe!" — "Berr, 's läßt fich nicht verhehlen In unfrer Waffenkammer that manche Schiene fehlen, Auch hat die Motte zerbiffen all unser Seidenkleid, Wir stechen ab ein wenig von ihrer Herrlichkeit." "Ja," rief ber herr in Freuden, "abstechen wollen wir So Manchen von seinem Sattel im beifien Kriegsturnier. Und mir ein Sammetpelzchen, bir einen Seibenmantel Gewinnen aus ber Beute." — Der Alte sprach: "Das Fantel Im grünen Jägerkleibe, das uns die Bferde geschenkt Und mich durch sein Gelächter so bitterlich gefränkt, Wenn ich im neuen Wamse das wiedersehen werde, Dem brud' ich burch mein Brangen die Augen auf die Erde. Dann soll das Blatt sich wenden, du stolzer Jagdkumpan." "Still, Alter! schau, ber Raiser und seine Fürsten nahn." — Und näher tamen die Herren und machten plötlich Halt. Dem Anappen und dem Junker ward heiß und wieder kalt; Denn von dem Kaiserrosse, von Raiserlippen spricht's: "Willkommen, bu lieber Getreuer Gotthelfe Sabenichts, Willkommen, du treuer Hannes, zum Ritt ins welsche Land! Mir hat ein alter Jager viel Gruße für euch gefandt,"

5.

"Du schönes Land ber Lombarben, bu sprobe Kaiserbraut! heut wirst bu unserm Herren mit Schlägen angetraut.

Zu Roß, mein altes Hänslein! reich mir ein Mhrtenreis, Ich trag's auf stählerner Haube nach beutscher Freier Weis'. Heut werb' ich für den Kaiser mit tausend guten Gesellen, Heut sollen vom scharsen Drängen der Dirne die Ohren gellen. Für mich wirbt Niemand auf Erden." — Der Hans versuchte bie Bügel.

Beschaute als guter Knappe ber Rosse Gurt und Zügel Und prüfte mit lüsternem Auge des Feindes nahe Reih'n: "Dort werden Gäul' und Mäntel in Menge zu haben sein. Seht dort den schönsten Schimmel! Herr, greift den schmucken Affen,

Ein Stoß, zwei kleine Siebe, fo könnt ihr ihn verschaffen!"
"Gott helfe!" rief ber Junker, "die welschen Börner blafen."

Herr Gotthelf fuhr wie Blitztrahl entlang ben bürren Rasen Dem Feinde zu vor Allen, der Hannes hinterdrein. Ein goldner Helmschmuck lud ihn zum ersten Anlauf ein, Er warf den Helm und Reiter wie einen Ball zur Erde Und hielt mit Löwenstärke die Mähne dem flücht'gen Pferde: "Hier, Hänslein, nimm das erste", drauf schlug er den Lanzenschaft Dem nächsten Mann ins Antlitz und rift durch der Fäuste Kraft Den Schwerbetäubten vom Rosse: "Hier, Hänslein, nimm das zweite.

Zurud, und eile zum Kaiser, er hält auf unsrer Seite. Ich zahl' ihm meine Schulden." Der Knappe raste zurück Und drängte durch's Getümmel mit guten Streichen und Glück. Und tiefer warf sich der Junker hinein in die Speere der Schlacht, Ein Läuser, der durch Dornen die Bahn den Andern macht.

Der Raiser sah vom Berge ber Haufen erstes Stoßen Und rief: "Sagt an, ihr Herren, wer kennt ben wilden Genossen? Wir haben in unserm Leben so manchen Mann gesehn, Doch keinen mit solchem Rasen nach Blut und Bunden gehn. Noch immer halt er die Spite, und Keiner reitet ibm gleich. Blud zu, du Reil von Gifen im Holz ber welschen Gich'!" Da stob der alte Hannes mit seinen Rossen beran Und rief, indem ber Schlachtschweiß von seiner Stirne rann: "Herr Kaiser, der von Burgau will seine Treu' erweisen; Er schuldet euch zwei Rosse mit Sattel. Zaum und Gisen. Die Herren sind uns Zeugen, ich lege recht und schlecht Das Bfand in eure Sande: nun gebt auch ibm fein Recht Und sprecht nach altem Brauche, daß er der Forbrung frei Und auch zur rechten Stunde der Schuld erledigt sei." Da sprach ber Kaiser treulich: "Ein beutsches Wort, ein Mann! Er bat die Stunde gehalten, wie nur ber Befte fann. Du rittest durch Tod und Feinde die Schuld mir abzufragen. Du sollst auch meine Antwort ihm unter die Keinde tragen. Hier ift bes Raisers Quittung für seinen Schulbenschein." Er nahm vom eignen Halse das goldene Rettelein Und gab's dem alten Hannes mit herzlichem Lachen bin. Der Anappe fuhr zum Getümmel und bacht' in seinem Sinn: "Das ist ein schönes Prachtstück für meines Herren Schrein: Noch hat der Raiser ein andres, das möcht' ihm lieber sein."

6.

Der Kaiser sprach zum Ritter: "Held, ich begehre bein, Der Herrenlohn für Thaten wird neue Arbeit sein. Mein schlimmster Feind auf Erden haust dort im Felsenschloß, Ungreisbar wie ein Geier für meiner Bögel Troß. Er spannt nicht Schleuder und Armbrust, sein Söldnerhauf' ist klein,

Und doch traf mich der Welsche schon mitten ins Herz hinein. Er schleubert Tonnen Silbers, vergoldet ist sein Speer, Ich hör' ihn kräftig schwirren durch meiner Freunde Heer; In meine Zelt' und Reihen rollt heimlicher Verrath, Ich ernte bittere Früchte von seiner goldnen Saat. Ihm follft bu Bote werben; aus meines Lagers Bann Du just ber Aermste von Allen, ein treuer, beutscher Mann."

Der Ritter trug zur Beste des Kaisers Fehdegruß;
Berachtend zertrat der Welsche den Brief mit seinem Fuß
Und führte mit spöttischem Lachen bei rothem Fackelschein
Den kaiserlichen Boten ins Schatzgewölb' hinein,
Und höhnend hob er den Deckel von vielen Tonnen ab
Und sprach: "Für deinen Meister soll hier die Antwort sein;
Um dies Metall wird zehnmal die Krast des Kaisers mein,
Mit einer Tonn' erkauf' ich italische Fürstentreu,
Und ein Lombarde gilt wohl der deutschen Thoren drei."

Der Deutsche maß den Sprecher vom Haupt bis zu den Hacken, Er griff mit der Rechten schweigend sich nach dem weißen Nacken Und löste von dem Halse sein goldnes Kreuz und Gehänge Und warf sie unter die Tonnen in der Dukaten Menge, Und rief die Hand erhebend beim Glanz des Fackellichts: "So höhnst du unser Treue? Gott helf', ich habe nichts Nichts weiter von gelbem Golde, dies ist mein bestes Gut, Ind hüte dich, Lombarde, beim Strahl der nächsten Sonnen Erschein' ich mit Leiter und Armbrust und zähle dir die Tonnen; Ich schlage mit deutschem Eisen an jedes Tonnengut, Dann zahlst du das goldne Kreuzbild mit deinem besten Blut." Er wandte dem Grasen den Rücken und ritt ins Lager zurück; Und Hänslein murrte: "Das Schenken war doch ein Narrenstück."

Herr Gotthelf sprach zum Kaiser: "Der Welsche war ein Schuft; Mein Erncisix von Golde liegt oben in seiner Gruft, Ich hab' es am Herzen zu tragen einst meiner Dame geschworen, Mein Schwert muß es wieder holen, sonst ist die Ehre verloren." Da frug der Kaiser prüfend: "Wer kann die Dame sein?" Und Gotthelf sprach erröthend: "Des Jägers Töchterlein."

Der Herr rief finster: "Wir stürmen, geht morgen bas Frühlicht auf, Du stehst auf der ersten Leiter und führst den ersten Hauf'."

Es trug am nächften Abend von Burgau ber junge Graf Sein goldnes Rreuz, ber Welfche lag ftill im Totenschlaf.

7.

Im Tamarindenbusche saß Meister Hans verstohlen Und buk in stiller Freude Maiskuchen über den Kohlen, Er drehte die Platte sorglich und blies in die Kohlen hinein Und griff nach seiner Flasche mit Sprakuserwein. Er dachte: "Wie mein Kuchen dreht sich das Glück der Welt, Wir zogen so arm wie Kirchmäuss' ins kaiserliche Feld, Wir haben von dem Glücke fast nur ein neues Pferd Und einen Sammetmantel für Feiertage begehrt, Und sind berühmte Helden und grässiches Blut geworden; Und dennoch sehn' ich mich heimwärts aus Schlachtgeschrei und Morden.

Gern hört' ich von unserm Thurme die alten Dohlenlieber. — Da horch! im nahen Laubholz ein Dohlenruf — und wieder: 'S sind ihrer drei — dort blinzelt im Laub ein dunkles Gesicht, Schwarz mögt ihr sein, ihr Bögel, doch Dohlen seid ihr nicht." Der Hans bedeckte die Rohlen, verschob den Abendschmaus Und sah mit Falkenblicken aus seinem Bersteck hinaus. Der Waldespfad zur Seite belebte sich mit Gestalten, In dunklen Mänteln und Kappen und Nuf und Antwort schallten Wie Summen zu Hansens Ohren: "Ich seh's wie Helme slimmern Und bei dem Ersten der Bande die reiche Küstung schimmern, Ihr seid auch keine Diebe, wohl ist's ein Lombardenstück."
So denkend kroch der Meister am Boden vom Busch zurück lind sprang aus sichrer Ferne dem nahen Lager zu. —

Der Graf saß träumend im Scssel in stiller Abenbruh, Der Knappe kam und erzählte mit Lachen das dunkle Gesicht, Da rief der Graf erbleichend: "Das wolle der Himmel nicht!" Ergriff das Schwert und stürzte, wie toll durch Kampf und Bunden, Zur Zeltthür, wo ihm der Bube die Rosse seststebunden. Er sprang auf das erste, doch Hannes ergriff des Pferdes Zügel: "Ihr habt nicht Helm noch Harnisch, nicht Sattel und Steigebügel!"

"Hinweg! es gilt bem Kaiser, er ritt ben Weg allein Sich, wie er pflegt, am Frieden des Abends zu erfreun. Du wecke das Heer, Gott helse!" Er flog in den Wald hinaus Und Hannes lief zur Trommel und fühlte Schrecken und Graus.

Der Kaiser sah zu ben Wolken hinauf mit frohem Blick, Da bäumte ber eble Renner und sprang mit Schnauben zurück. Und aus dem Boden erhob sich gespenstergleich ein Schwarm Und fiel in des Rosses Zügel und faßte des Kaisers Arm. Der Kampf war kurz und lautlos, ein Dolch traf des Pferdes Leben.

Es sank in die Anie und stöhnte; der Reiter lag daneben Und über ihm hob sich zuckend der Stahl zum Kaisermord, Da sprach der Herr im Ringen das erste und einzige Wort: "Gott helf'!" Und es rief: "Ich komme!" und schnell wie Wetter-

Durchfuhren mächtige Streiche ber Mörder gedrängte Reih'n. Im wallenden, weißen Mantel, entfesselt das lockige Haar, Sprang über den Leib des Kaisers der Graf in die Todesgefahr. Die Mörder suhren zur Seite, verstört durch die helle Gestalt, Und fern her klangen Trompeten und Stimmen durch den Wald.

Als Hans mit Reitern und Fackeln den Ort des Kampfes gefunden, Da hielt der Kaifer knieend sein Tuch in des Grafen Bunden; Und Hans siel stöhnend zu Boden: "So sollte das Ende sein? Jest hören wir Beide nimmer die Dohlen von Burgau schrei'n."

8.

"Willfommen, treue Deutsche, willfommen im Baterland! Juchei! dort steigen die Ersten herab von der Felsenwand. -Schau. Bater, die Awickelbärte! — Das sind des Heeres Besen Den Weg zu fäubern und fegen, Landstnechte auserlesen, Sehr rühmt man ihre Thaten, doch ihre Sitten nicht. Schau bort die Quaften und Troddeln! wie glänzt bas Sonnenlicht So schön von Panzern und Speeren, und Febern an jedem Helme! Der Kaiser naht, der Kaiser! — Die Müten ab, ihr Schelme! Dort wo sich im großen Banner ber Mar bes Reiches bläht, Dort reitet in grünem Wamse bes herren Majestät, Wie froh sein Antlit leuchtet, wie stolz der Rappe geht! Hört, ob er spricht, daß Jeber bes Herren Rebe versteht." So fummt und wogt es im Bolke von Jubelruf und Fragen: "Wer ist des Kaisers Nachbar im blinkenden Silberkragen? Er trägt ben schweren Harnisch, als trüg' er ein Seibenkleib, Und hat noch kaum ein Bartchen, er lacht wie eine Maib." Die Frage vernahm ein Reiter, hielt vor der fragenden Menge Und rief mit beimlichem Lachen hinein in bas Festgebränge: "Das ist mein Graf von Burgau, des Kaisers bester Freund, Ihm hat die welsche Sonne nur wenig das Antlitz gebräunt; Sein Schloß liegt auf den Bergen, im Buchenwald bort oben."

Und als die Thürme von Augsburg sich aus dem Grunde hoben, Da sprach der Kaiser zum Grasen: "Burgau, du treuer Mann, Dir dant' ich, daß ich heute die Tochter küssen kann. Der Kaiser sohnte dem Reiter, dem Baterherzen gebricht's An Lohn für deine Treue; Gotthelf, ich habe nichts." Was drauf der Graf gesprochen mit glühendem Gesicht, Weshalb der Kaiser gelächelt, das wußten die Leute nicht.

Ein Monat war vergangen; ba hielt im Marmorsaal Der junge Graf umschlungen sein neues Chegemahl,

Und bor dem Paare kniete der Greis im Knappenkleide, Und löste des Herren Sporen und reiches Festgeschmeide; Er küßt' ihm Hand und Schulter und rief: "Ich hab's gesehn Als uns der Schimmel gefallen, es mußte so geschehn." Und selig lief er zur Küche. Der Herr verschloß das Zimmer Und sah mit heißer Liebe hinein in den seuchten Schimmer Des schönen Mädchenauges. Er kniete vor ihr hin Und sprach: "Willst du mir deuten der Kaiserworte Sinn, Die er beim Abschied gerusen in väterlicher Huld: Hent Abend zahlt die Tochter des Baters Liebeschuld?" Da lächelt das Weiß in Thränen und hoch erröthend spricht's: "Ich weiß nicht was du sorderst; Gott helf'! ich habe nichts."

### Die Blume des Weins.

1.

Der Wein, die liebliche Pflanze, ward hoch vor andern geehrt, Ihr hat der milde Schöpfer zwei Blüthen im Jahre beschert, Die ein' am Rebenstocke bei Sonnenlicht und Pracht, Die andere tief im Keller in sinstrer Mitternacht. Die erst' in freien Lüsten ist tlein mit zartem Dust, Die zweit' im Faß verborgen, ersüllt mit Balsam die Lust. Wir sühlen die Kraft der Blumen am weingefüllten Glas, Die Küser aber verstehen das geistige Blühen im Faß, Sie ahnen die tief Verborgne, sie scheuen das heimliche Leben, Den nächtlichen Dust im Keller, und sürchten die Blume der Reben. Doch ist ihr alter Glaube, bei hundertsährigem Wein Soll einmal auch für Menschen die Pflanze sichtbar sein. Dann klingt und rauscht es im Fasse, der Zapsen steigt empor, Und aus den rollenden Fluthen taucht langsam die Blume hervor.

Und füllt den Raum des Gewölbes mit magischem Purpurglanz, Dann zieht sich um die Reisen ein goldner Blätterkranz, Die heimliche Blume schankelt ihr Haupt im Rellerhaus, Und aus dem Kelche sprühen Rubinen als Funken heraus; Staubfäden schießen zur Wölbung als blaue Feuerstrahlen, Und keine Farbe vermöchte die Pracht der Blume zu malen, Dann füllt den ganzen Keller ein emsiges, stilles Weben, Dann seiern die Geister des Weines ihr hundertjähriges Leben. D selig, dreimal selig ist jeder sterbliche Mann, Der solche heimliche Blüthen erspähn und pslücken kann! Sie bergen in ihrem Schose die stärkste Zauberkraft, Die alles Glück der Erde dem kühnen Finder schafft, So Mancher hat sie begehret, ich habe sichern Bericht. Wie's Einem der Forscher gelungen, erzählt euch dies Gedicht.

2.

"In nomine domini Amen!" sprach Abt Eugenius. "Wir heißen die luftigen Mönche des beiligen Blafius, Wir haben in unsern Truben viel Gold und Ebelgestein, Wir haben manches Studfaß von wundersamem Bein; Allein das Größte von Allem hat keine Müh' verschafft, Das ift die Bluthe des Rellers mit ihrer Geisterfraft. Drum bentet nach, ihr Brüder, ob's uns gelingen mag Die Zauberblume zu finden, das wär' ein Freudentag." Da neigten sich die Mönche und sprachen: "cogitamus." Und freudig hob sich vom Sessel ber Bruder Abrahamus Und sprach: "Ich konnte die Blume zwar nie beim Becher fangen, Und bin boch jeden Abend beshalb zum Weine gegangen, Doch bieses hab' ich erkundet, im Reller muß sie sein, Man merkt es am Geruche." — Da riefen die Brüberlein: "Ja, ja, wir hoffen Alle, fie wird im Reller fein." Der Abt versette: "Brüder, in unserem Reller nicht, Das muß ich am beften wiffen," und faltete fein Beficht.

Die Brüder murmelten: "Freilich, ihr wißt es am allerbeften." Und Pater Henricus sagte: "Man muß nach Oft und Westen Erfahrene Männer senden, zu suchen das holde Kraut, Ich selbst umgürte die Lenden, wenn mir der Convent vertraut."

Da sprach ber Abt mit Rührung: "Gepriesen sei ber Mann, Der dich, mein Bruder, zeugte; tritt deine Reise an."
Drauf nahm der Pater die Tasche und schürzte sein Gewand, Und ehrerbietig küßt' er dem Abt die runde Hand.
Der neigte sich murmelnd auf ihn und sprach den Reisesegen: "Dich schütze die heilige Jungfrau auf allen deinen Wegen, Sanct Ulrich, Sanct Chrillus und Sanctus Blasius."
Der Pater beugte die Kniee und sprach den Scheidegruß; Und traurig riesen die Brüder: "Gesegnet sei dein Fuß!"

3.

Go jog er aus bem Rlofter am iconen Rhein entlang, Und prüfte viele Faffer und faß auf mancher Bant, Und ftieg in jeden Reller und trank mit jedem Wirth, Und segnete jede Schenfmaid und batte fich ftets geirrt, Denn von der Blume des Weines erhielt er nirgend Runde. Einst lief er auf felfigen Bfaben in fpater Abendftunde Und suchte mit trübem Auge nach einem Berbergicbild; Da fab er an feiner Rechten ein febr bedenkliches Bilb. Denn auf bem bochften Steine faß mitten in faltem Wind, Faft über bem haupt bes Monches, ein zierliches nachtes Rind. Es hielt ein Blas in ben Sanden und nippte ftark baran, Und baumelte mit ben Beinchen und lachte ben Pater an. Der rief: "o pauper vermes," zu beutsch, bu armer Wurm, "Du wirst bich garstig erfälten bort oben im eisigen Sturm." "Ja," feufate ber Rleine, "Bater, mich friert auch gar zu fehr, Sab' feinen Rock und Soslein und auch fein Sembe mehr, 3ch habe das alles vertrunken in altem, füßem Wein."

Das freute ben guten Pater, er sprach: "So muß es sein, Ich mach' es auch nicht anders. Doch bin ich ein starker Mann, Du bist ein weicher Knabe, zieh meine Kleiber an; Ich will dir die Kutte geben, wir schneiden die Aermel ab, Die sollst du als Hößlein tragen." Der Kleine sprang herab, Und beibe setzen sich friedlich an eines Baches Kand, Und trennten und banden mit Fäden die Aermel am Mönchssaewand.

Nach Kurzem trug der Kleine Pumphosen faltig und fraus, Und sah aus seiner Kutte wie Schneck' aus ihrem Haus. Er schlug in die zarten Hände und schritt um den Mönch herum, Und hing die lange Schleppe gar majestätisch um. Im Hemde stand der Pater, er lachte inniglich, Und stemmte die Arme unter und rief: "Gott segne dich, Du bist ein schmucker Junker und drehst dich wie ein Prinz." Der Kleine versetzte würdig: "Der bin ich, Pater Hinz." "Pot mille, ei der Tausend, wo steht das gepanzerte Roß? Wo sind die Kitter und Grasen und deiner Knappen Troß? Wo liegt, du Göckelhähnchen, dein Schloß und Königreich?" "Das alles sollst du sehen, ich zeige dir's sogleich."

4.

Der Rleine schritt zum Felsen und ballte die weiße Hand, Und schlug mit allen Kräften dreimal an die Felsenwand. Da sprang der große Steinblock mit lautem Knall in Stücke Und wölbte sich oben zum Bogen und unten zu einer Brück, Der Pater und der Kleine durchschritten das Felsenportal, Und stiegen auf breiten Treppen in einen riesigen Saal Mit weißen Pseilern und Bögen, gehauen in Marmorstein, Ersüllt durch tausend Fackeln mit röthlichem Dämmerschein. Es lagen an Wänden und Pseilern wohl tausend und tausend Fässer Und Flaschen von allen Arten, nie sah sie der Pater besser, Denn jede trug ein Belzkleid von Schimmel und grünem Moos.

Da faltete unser Monchlein bie Sand' in seinen Schoff Und fab vertraulich die Flaschen, ehrfürchtig die Fäffer an, Und zwängte bie flebenben Augen gurud zum fleinen Mann. Der lachte: "Sieb, mein Bater, gefällt bir bas Königreich, Sab' hundert folche Balafte und feiner bem andern gleich. Dier ichau', die würdigen Fäffer find meine edlen Barone, In bolgernem Bangerfleibe mit eingebrannter Krone Und ftarfen Gifenringen um Rippen und Bruft zur Wehr. Und hier die vollen Flaschen sind meiner Anappen Seer, Sie tragen Sammetpelzchen und stehn als Söldnerreih' In grun und weiß gefleibet, in meiner Liverei. Und hier die bobe Tonne, von Gichenplanken gemacht, Ift mein gepanzertes Streitroß, bas reit' ich in ber Schlacht: Dort bangt aus Rebenwurzeln geflochten bes Pferbes Zügel, Und Sabne find die Sporen und Rapfen die Steigebügel." -Der Pater verlor die Sprache, ihm war die Luft benommen. "Du suchst die Blume bes Weines? du bift zurecht gekommen Sie blüht in diesem Reller juft heut um Mitternacht, Du fannst fie sehn und brechen — boch halte getreue Wacht, Rur eine Biertelftunde vermagft bu bie Blume zu feben, Berfäumst du fie zu pflücken, so ift's um dich gescheben. Bis dabin bift du Herrscher, versuche jedes Fag." "Nichts lieber," fprach ber Pater und pactt' ein großes Glas. Da ging ber Kleine zum Ausgang und rief mit ernstem Gesicht: "Berfäume bie Biertelftunde, vergiß die Blume nicht!" Drauf nict' er lächelnd bem Monche: "Sei glücklich!" und verichwand.

Der Pater ftand fo felig in Rebentonigs Land.

5.

Fünf Flaschen leert' er schleunig, bann schritt er zu ernster That. Er schlich von Faß zu Fasse und hielt mit sich selber Rath, Und schnalzt' und lachte vor Freude, die Augen glübten in Lust:

"Gott Bater! fo viele Bonne trägt feine Menichenbruft. 3ch muß mich ju Ginem feten, bas Mischen thut nicht gut." Er suchte bas Größt' und Beste, und sprang barunter in Buth. Und fturzt' in goldnen Strömen ben Wein die Reble bingb. Und sprach zum Weine: "Schneller, bu fäumiges Röklein, trab! Hinunter durch die Reble!" - Er zählte jeden Bokal. Doch als er ben zwölften leerte, vergaß er vor Freude Die Rabl. Da, horch, erdröhnte ber Reller von zwölf geschwinden Schlägen Und staunend merkte ber Bater ein leises Anistern und Regen. Mus seinem ermählten Nachbar ertönte feiner Rlang. Und gegen die Planken wogte ber Wein mit starkem Drang. Und oben aus dem Holze fast über seinem Haupt Erhob sich ein goldner Stengel mit grünem Blatt umlaubt. Und lange Zweig' und Ranten umrollten bas gange Faß. Und fielen in losen Gewinden bis auf des Baters Glas. Da plötlich glühte der Reller in zitterndem, rothem Licht, Die Blum' enthüllte die Blätter. — Der Pater hob das Gesicht Und öffnete Mund und Nase bem Duft ber Beisterblüthe. Und rief: "D selige Stunde, in der ich mich bemühte Die Blume zu erlangen!" Er trant und ichentte ein. Und fab mit neuem Entzücken ins Bunderlicht binein. "Du follst mir nicht entgeben! Roch hab' ich viel zu thun. In wenig Augenblicken wird meine Rehle rubn, Denn hab' ich die Blume gebrochen, so bort das Trinken auf. Dann muß ich jum Rlofter mandern in dienstbefliffenem Lauf." Er trant und füllte ben Becher und trank von Reuem aus. Und bachte über die Freude der Brüder im Klosterhaus. "Gleich will ich die Rose pflücken! Wie mundet der Wein so gut. In biefen letten Zügen erhol' ich jum Pflücken ben Muth." Da hob ein Hammer zum Schlage ber Biertelftunde aus. "Sa," rief ber Bater, "zu Ende geht jest ber schöne Schmaus! Jett muß ich die Rose pflücken, noch schnell das Trennungsglas." Und als er ben Becher geleeret, erbebte bas gange Faß. Der Bater hob fich haftig zur flammenden Blüth' empor, -

Da schlug das Biertel, er stürzte mit Wangen, Nas' und Ohr Hinein in den Kelch der Blume und fühlt' entsetzt das Feuer. Bon starkem Donnern und Blitzen erbebte des Saals Gemäuer, Die Blume versank im Fasse, die Fackeln verlöschten im Nu, Der Pater lag am Boden und machte die Augen zu.

6.

Und als ber Mond erwachte, ba lag er an Baches Rand. Und über ihm ungerschnitten bas braune Monchsgewand. Er rieb fich dumpf die Augen und brückte ben schweren Ropf. Und fuhr erbittert und zornig in seinen geschornen Schopf. Da fab er plotlich im Waffer fein eignes Angeficht, Und starrt erschreckt hinunter und traute ben Augen nicht. Denn feht, an Raf' und Wangen, so weit er die Rose berührt, Sat unfer Bater Benricus gar Bunberbares gespürt. Auf seinem menschlichen Antlit erglänzten in feurigem Schein Die Naf' und auch die Banglein, roth wie ein Blumenrain. Der Bater feufzte betreten: "Go mancher trägt im Saar Und an ber Bruft die Rosen, allein im Antlit gar, -Das ift ein großes Bunder; was werden die Brüder fagen?" Und langfam begann er ben Zauber und fich nach Saus zu tragen. Und als er bem Klofter nahte jum heiligen Besperfang, Bernahm er ichon vom Berge ben festlichen Glockenflang, Und aus ber Klofterpforte zog feiner Brüder Sauf Mit Stola, Kreuz und Fahne zu ihm ben Berg berauf, Und alle riefen mit Jubel: "Willfommen im Klofterhaus, Du treuer Mann, salveto! bu bliebst uns lange aus." Und Abt Eugen sprach eifrig und pacte bas Brevier: "Wo haft bu die Zauberblüthe?" Der Pater fagte: "Sier!" Und wies auf Raf' und Wangen. Da staunte Jedermann, Und borte bes Paters Kunde mit großem Jubel an,

Und Abt Eugenius sagte: "Singt Alleluja mir. Willfommen, du frommer Pater, des Rlosters schönste Zier! Die Bunder sind vergänglich, der Durst bleibt ewig hier."

# Trinkspruch.

Es ift ein altes Germanenrecht, Aus Urzeit geerbt von Geschlecht zu Geschlecht, Das Schwerfte beim Mable zu besprechen, Sich Neues zu bilden und Altes zu brechen. Denn es ift eines Gottes Erfindung und feine Lift, Daß beim Weine bas Herz ber Deutschen am größten ift. Der Franzmann trinkt sich toll, der Slave stumpf, Der Rausch auch des Briten ift polternd und dumpf, Der beutsche Rausch ist ein Feensohn, Der das Haupt besteiget als seinen Thron; Er öffnet une bas Berg, die volle Bluthe, Und alle Liebe, die darin erglühte, Und alles Fühlen, das sich brin verschlossen, Das kommt als reiner Thau bervorgeflossen. Der Fremde rückt an den Fremden beran Und sein Auge glänzt: bu bist mein Mann. Und alle die Bande und Tonnenreifen, Mit benen wir sonft bas Leben umschweifen, Sie brechen zusammen wie Reiser im Wind. Beim Becher wir liebenswürdig find, Weil wir die Liebe im Herzen tragen Und, was wir fühlen, im Rausche sagen.

### An die Studenten.

Ihr habt zum Lieberpräses mich erkoren, Habt mir das Sammtbaret ins Haar gedrückt, Die Straußenseher schwankt auf meinen Ohren Und euren Schläger halt' ich hoch gezückt. Heran, ihr Dichterknaben! rückt die Bänke, "Zum lustigen Poeten" heißt die Schenke, Und goldne Tropfen perlen im Pokal.

Willfommen Alle bei bem Liebermahl! Eragt eine Lhra mir in das Hospiz Und gebt sie reihenweis vor jeden Sig, Und so beginnet eure besten Weisen Und laßt dazu den Becher lustig kreisen.

Ihr fingt von Liebe? - Ja, das Herz ist voll Und sehnt sich seine Fluthen auszugießen, Doch hämisch läßt die Welt, der alte Troll. Die warmen Tropfen auf bem Grund zerfließen. Es ist bes Dichters Lieb' ein großer Stern. Der feinen Zauberglang herniederfendet, Die Strahlen wärmen, doch der Stern ist fern. Ihr sollt euch sehnen, bis das Leben endet; Denn Schmerz und Sehnen sind der Sangesblüthe Uraltes Blatt, aus welchem fie erglühte, Seit Orpheus weinte por des Hades herrn. Bott ichent' euch einen ichonen, bellen Stern, Und leg' euch in das offne Dichterherz Die bochsten Wonnen und die tiefsten Leiden. Schent' euch ein ftarkes Sehnen. Blühn und Meiden. Und das Erwachen sei ein reiner Schmerz.

Horch, andre Klänge! in gewicht'gen Tönen Singt ihr bas Lob bes Wahren und bes Schönen, Freptag, Werke. L Und den Gedanken hör' ich euch erheben, Des Dichters Denken und fein haupt foll leben! Wie rosig glänzt es euch vom Blut ber Reben! Das lange Haar, ber Mütze bunte Farben, Das stolze Bärtchen, bier und da wohl Narben, -So feck und tropia schaut ihr in die Welt. Wie Krieger in des Feindes Burg und Belt. Auch ihr seid Arieger, sollt zum Kampfe fahren, Ihr habt geschworen zu der Weisheit Fahnen; Den Schatz bes Wiffens und des Geiftes Babnen. Der Menschheit Sabe seit viertausend Jahren, Die sollt ihr treulich hüten und bewahren; Und wachen follt ihr bei ber jungen Saat, Die auf bem Grunde der Vergangenheit Ergrünt, als schönste Hoffnung unfrer Zeit. Ihr follt das Wiffen härten bis zur That. Das Gifen bes Gebankens bis zum Stahl, Kür euren Kampf mit Riesen und Gerwergen. Ihr sollt die Freiheit führen von den Bergen Des hellen Denkens in das dunkle Thal. Das alles follt ihr, follt es thun und fingen; Das freie Lied soll sich in Thaten kehren. Und Männerthat soll euch die Lieder lehren. Dann, Brüder, wird der deutsche Liederstrom Bon Land zu Lande feinen Segen tragen, Und seine Fluth wird laut und prüfend schlagen An schlechte Hütten und den stolzen Dom.

Ich hör' ein Lieb, daß alle Musen beben; Ein Lied der Freude, dem Studentenleben! Ia, auch die Stunde hat ihr gutes Recht, In Stunden hängt der Mensch und sein Geschlecht, Und diese Stunde sei geweiht der Freude. Wankt auch der Almanach, das Luftgebäude,

Dem tollften Sange fei ber erfte Breis! -36r feib ein feltsam Bolt, bas Reiner fennt, Der fich nicht lachend euren Bruber nennt; Bon Außen bart und wild, im Innern beiß, Und weich für jeden Fingerbruck des Schönen, Und voll von Karbenpracht und holden Tönen Bit eure Welt, die Welt ber 3beale; Den Fremden aber zeigt ibr nur die Schale. 3br tragt bas Sobe, Beil'ge tief im Bergen, Und bennoch fonnt ihr mit dem Rleinsten scherzen; Das Leben ift euch Nichts, Die Welt ein Spott, Der Geift ift Alles, Wiffen euer Gott. Und ftart und feurig find euch Lieb' und Saß; Autorität ein jedes volle Glas. Wie ibr, weiß Niemand in ber Welt zu lachen Und Niemand fo bas Spiel jum Ernft zu machen, Niemand fo tief bas Gute zu verebren, Und Riemand fo bas Becherglas zu leeren. Darum ein Soch ber freien Jugendzeit! Soch jedes Lied, bas ihr mit Luft gesungen, Hoch jeder Becher, der dazu erklungen, Und pereat jedwedes Erdenleid!

# Windelmann.

Träume des Künstlers sie gleichen der Traube, Die in dem Dunkel schimmert und lacht; Tief in der Seele verschlungenem Laube Regt sich's lebendig in dämmernder Racht, Bis von dem Saste die Trauben schwellen, Bligend die heiligen Tropsen entquellen, Das Kunstwerk sich bildet als goldner Wein. Und auf dem stählernen Ambos der Wahrheit Schlägt der Gelehrte des Wissens Metall, Schmelzet die starrende Masse zur Klarbeit, Prüfet und mißt die Verhältnisse all'; Sicher und kühn, nach bedächtigem Schwanken, Löthet und treibt er mit freiem Gedanken Den goldenen Becher, die Wissenschaft.

Und bei dem Mahle der Göttlichen fließet Hell in dem Becher der heilige Wein; Und der Mensch, der göttliche, gießet Selig die Kunst in das Leben hinein. Becher und Wein, sie gehören zusammen, Wissen und Kunst sind verbundene Flammen, In denen die Seele zum himmel glüht.

## Prolog

jum 13. November 1842.

Das Wicgenfest der hohen Königin, Die wir als Landesmutter und als Frau Mit Ehrsurcht lieben und getreuem Sinn, Ist auch für diesen lust'gen Musenbau Ein Wiegensest; denn in geschmückter Halle Trat heut der Kunstgebilde leichter Ehor Zum erstenmal ans goldne Licht hervor. Drum haben heut die holden Geister alle Nach einem Jahre zu dem Doppelseste Euch eingeladen als ersehnte Gäste.

Gern hängt die Kunft, der schöne Wundervogel, Ihr zierlich Nest an hohe Menschennamen, Auch dieses Haus, und hier der goldne Rahmen, Borin bes Dichters Träum' und Bilber walten, Sei durch die edelste der Frau'ngestalten Geheiligt und geweiht für alle Zeiten. Wie unserer königlichen Mutter Bild Sei rein und edel, was wir euch bereiten, Sei königlich die Kunst und sein und mild; Des Weibes zarter Sinn soll darin leben, Ordnung und Sitte segnend uns umschweben, Die Kunst sei froh, doch würdig selbst der Spaß, Die Leidenschaften able noch das Maß, Und Lieb' und Achtung sei das schöne Band, Das euch, die Herren dieser Erdenwelt, Mit uns, den weichen Kindern aus dem Land Der slücht'gen Phantasie zusammenhält.

Der Künftler ist ein Rind ber schnellen Stunde, Sein Leben ist ein Traum; nur Gine Stunde, Wenn die Gardine rauscht, die Lichter flammen, Dann kommt ibm bas Erwachen. Glut und Leben. Dann schlägt Begeiftrung über ihm ausammen. Bas er im Herzen fühlt, will er euch geben, Die Seele audt, er fann nicht wiberstreben: Und fordert ihr das Höchste, seht, er schafft es, Und steigt zum himmel auf ber Runft Gefieber; Und heischt ihr das Gemeine, ach, er rafft es Euch von dem Boden und sinkt selbst darnieder. Er wird ein Gott, wenn ihr bas Große liebt; Er wird jum Knechte, wenn er Schlechtes übt, Und seine Runft gleicht einer schwachen Dirne, Die dem Geliebten nicht zu wehren weiß, Doch selbst bei seinem Russe glübt die Stirne, Bon tiefer, inn'rer Scham ihr roth und beiß.

Seid darum holb und gütig, schenket Hulb Dem Guten, unsrem Fehlen schenkt Gebuld; Ihr macht uns schön, verlangt ihr nur das Schöne, Ihr adelt uns, wenn ihr das Edle wollt; Die Zauberkraft des Wortes und der Töne, Noch schwand sie nicht, wenn ihr sie prüsen wollt, Noch lebt die Kunst, noch strebt der frische Sinn Des Künstlers nach dem Idealen hin.

Der heut'ge Abend sei ein neues Band, Das euch mit uns und unsrer Kunst verbindet, Das Meisterwerk, das wir euch heut verkündet, Sei unsres ernsten Willens Unterpfand; Und dieses fühlt aus Worten und aus Tönen: Die Form vergeht, es bleibt die Macht des Schönen.

# Ein Geburtstag von Agnes Franz.

(März 1842.)

### Prolog.

Ein kleiner Zug ber wohlbekannten Gäste Begrüßt die Dichterin an ihrem Wiegenfeste, Hör' gütig an, was sie dir schücktern sagen, Die Laute sind's, die sie im Herzen tragen, Die weichen Rlänge alter, treuer Liebe.
Denn wer, wie du, so innig, rein und zart, Des Lebens Höchstes in der Brust bewahrt, Und nie sich untreu ward und seinem Lieben, Der soll ein Borbild sein für andre Gute, Nach dem sie hoffend schau'n mit gläub'gem Muthe, Und darf sich dessen freuen, und es freut Mit ihm sich aller Himmel Herrlichkeit.

Ein Jahr ist dir vergangen, manche Freud' Trug es auf seinen Flügeln, manches Leid. Dein zarter Körper rang mit schweren Schmerzen Und stilles Leid nagt' oft an beinem Herzen. Doch himmlisch lange Sanstmuth, sester Glaube Und starke, freud'ge Hossmung überwanden, Und ließen dich in ruh'gem Hasen landen. Und sieh, im weiten Runde beiner Lieben Stehst du in heiterer Geburtstagspracht, Und viele Augen an den beinen hangen, Und mancher Mund dir Freundesgrüße lacht, Es strahlet beines reinen Lebens Glück Von einem weiten, frohen Kreis zurück, Und sie begehn mit frommem Ernst und Scherzen Das heut'ge Fest beim goldnen Schein der Kerzen; Und daß die Feier rechten Glanz gewann, Führt' ich als Königin den Neigen au.

### Die Pausfran.

Im engen Naum bes Hauses, ba ist ber Hausfrau Walten, Sie ebnet in emsigem Schafsen bes Lebens Mühen und Falten, Sie benkt und sorgt für die Ihren, geräuschlos, still und fein, So daß ein Frember meinet, es könnte nicht anders sein. In ihr ruht des Hauses Frieden, der Segen der kleinen Welt, Bon der ihr Wachen und Sorgen die wilden Dämonen hält. Doch wem der Himmel gesenket ins Herz des Schafsens Lust, Und wem er mit Idealen gesüllt die sehnende Brust, Dem wird die enge Beschränfung der Francn doppelt schwer, Dem wird der Raum des Hauses leicht drückend, kalt und leer. Du aber bist unser Borbild nicht nur im Neich der Träume, Du hast mit den Strahlen der Gottheit geschmückt auch die engen Räume,

Haft bir eine Heimat gegründet auch hier auf der kleinen Erde, Haft stets mit Milde getragen des Lebens Druck und Beschwerde, Bist eine Fraundin geworden mit ehrlichem, treuem Herzen, Bist Bielen Mutter geworden mit Muttersorgen und Schmerzen. Und wenn dich die Kinder entführten aus deiner schönen Welt, Und wenn uns der Kleinen Rusen, ihr Schreien und Jauchzen gesauält.

Du gingst mit Sanftmuth und Liebe, mit Lächeln und feinem Sinn Durch alle Dissonanzen so ruhig und freundlich dahin.
Und schnittest wieder Hemden und bautest dem Fränzchen Thürme, Und machtest zu Mantelsutter die alten Regenschirme. — Berzeihe, daß ich plaudre von deiner Wirthschaft Kreise, Doch erst in der Sorge für's Kleine bewährt sich der echte Weise. Und wenn es Einem vergönnt ist, dein stilles Wirken zu rühmen, Dein segensreiches Leben, den Zauber deiner Welt, So wird es mir zuerst, der Hausgenossin, geziemen, Die du in treuem Lieben an deine Seite gestellt. Nimm dafür zum heutigen Feste Hausmütterchens Gruß und Dank, Und Gott erhalte dem Hause dich glücklich, fröhlich und lang'.

#### Die Poesie.

Als unser Herr die Blumen am Schöpfungstage gemacht, Da hat er zuletzt die Rose zum Paradies gebracht. Er sprach: "Das Schönste des Himmels, das ist der Liebe Walten, Die schönste Blüth' auf Erden soll alle Blumengestalten Als Königin regieren und Lieben euch bedeuten;" Da neigten sich Gräser und Blumen gehorsam von allen Seiten. So ward die Rose ein Sinnbild des Himmels in menschlicher Brust.

Ich bin ein Kind ber Rosen, geboren in Frühlingslust, Und wo ich die Füße setze, da quillt und duftet's hervor; Da zieht durch die Fluren des Lebens der herrlichste Freudenchor, Und lockende Töne erklingen, wo ich die Kreise zieh'; Ich bin ein Kind der Rosen, die Göttin Poesie. Du hast in beinen Träumen ben Himmel offen geschaut, Weil dir ein Herz voll Liebe die Brücke zum Himmel gebaut, Und wenn du vom Frühling und Leben, von Blumen und Bögeln gesungen

Und wenn die Accorde des Leides aus deinem Herzen gedrungen, Dann war es Lieb' und Liebe, was dir in der Seele webte, Die bunten Luftgestalten der Phantasie belebte.
Und wenn du in seinem Scherze die Kinderseelen belehrtest, Und wenn du in frommer Andacht die Augen zum Himmel kehrtest, Die Liebe zu deinen Kindern, der starke, seste Glaube War deiner Lieder Urquell, war die geweihte Taube, Die in dein Leben brachte das grüne Friedensreis, Den Lorbeer um deine Stirne, die Palme als Gottes Preis. Die Gabe deiner Dichtkunst, dir bleibt sie ewig treu, Und deine Gesänge klingen auf ewig frisch und neu, Denn was im Herzen erklungen, wird ewig in Herzen dringen, Und was die Liebe gesungen, wird ewig Liebe bringen!
Drum sprech' ich zum heut'gen Feste den Gruß aus voller Kehle: "Auf dich der Gottheit Segen, du reine Dichterseele!"

### Ein Bauermädchen.

Hans, führ' ben Wagen her. — Nun, grüß dich Gott, Du liebes, gutes Fräulein, grüß dich Gott Zu deinem Ehrenfeste. — Bin ein Bauernkind, Und komme vom Dorse durch Regen und Wind.

Heut früh tret' ich vor meiner Mutter Thür, Denn, "Linchen," spricht die Mutter zu mir, "Sieh zu, wie's mit den Schneeglöcken steht, Und pslück' ein Sträußchen von unsrem Beet, Das sollst du der Tante Agnes tragen Und ihr schönen Gruß vom Frühling sagen."

Nun gut, ich gehe vor bas Haus Und rufe: "Krübling, komm beraus! Romm hervor aus der Erde, lieber Freund, Und mach', daß die Sonn' am Himmel scheint Und laß die bunten Blumen blüben Und laß die kleinen Bögel ziehen, Ich will sie zur Tante Ugnes tragen Und ihr einen Gruß vom Frühling sagen" -Und wie ich so red', ift Alles still, Es regnet, die Winde weben gar fühl, Und mir wird traurig in meinem Sinn. Auf einmal feb' ich neben mich bin. Da siten im Winkel vor unserer Scheune Die ersten Bögel, hübsche und kleine, Sie piepen und schlagen die Flügel geschwinder Und zwitschern: "Da sind wir, die Frühlingsfinder. Wir wollen die Tante Manes grußen, Doch aber noch keine Lieder wir wiffen, Wir find noch ein wenig bumm und klein Und können nur wenige Noten schrei'n." — Ich denke, du packst die Bögel ein Und führst sie zur Tante Manes binein. Sprecht, kleine Schelme, seid ihr ba? (Die Bogel piepen unter ber Dede)

"Ja, ja!" So kommt heraus und singt euer Sprüchel, Es kommt aus dem Herzen, dem besten Büchel.

Die Bögel.

1.

"Zum frohen Wiegenfeste Der lieben Tante Franz Erscheinen wir als Bögel Mit buntem Federglanz." 2.

"Die kleinen Bögel im Neste, Die recken die Schnäbel hoch, Sie können nicht hübsch singen, Du aber versichst uns doch."

3.

"Auch ich bin ein loser Bogel, Mein Stimmchen ist noch fein, Und leise nur kann ich singen Ins Ohr dem Mütterlein."

4.

"Doch auch bas schüchterne Stammeln Kommt aus getreuem Sinn, Drum nimm bie Herzenswünsche Der Kinder freundlich hin."

Sieh, Fräulein, ich habe mir einen Spaß gemacht, Und hab' beine eigenen Bögel als Fremde gebracht. Dein sind die Kleinen, du hast ihr Rest gemacht, Und hast um sie gesorgt bei Tag und bei Nacht. Habt ihnen mit Körnern gefüllt den Kragen, Hast ihnen Federn zum Röcken zusammengetragen, Du guter Muttervogel du! Und Tante Agnes, höre zu: Du hast dir hier einen Frühling gewonnen, Den besten und heiligsten unter der Sonnen. Ein Gruß der Natur ist's, den sie dir bringen, Wie du sie gelehrt hast, so werden sie singen, Du lehrtest sie Liebe, Und heut schon singen sie: Gegenliebe.

#### Ber Mausfreund.

Bett tomm' auch ich bas fleine Frangchen bitten, Als ein Anab' in beinem Sause wohlgelitten. Du wollest dich bedenken Und auch im neuen Jahr mir schenken Deine alte Lieb' und Freundschaft, Und mit mir halten gutige Gemeinschaft. Freilich, mich wirst du so leicht nicht los. 3ch habe mich bei bir eingenistet, Ein Ruckuf bei ber Nachtigall. Bin ein Bischen ungeschlacht und los. Anmagend und ftolz überall. -Und stör' ich bir etwa einmal Mit gespreizten Flügeln und lautem Schall Deines Kreises reine harmonie. Und frab' eine Melobie. Die bei bir und beiner Freunde Runft Mich weniger seten könnt' in Bunft. So verzeihe das und ertrage mich, Und wenn die Andern schelten, du sage innerlich: "Seine Seel' ift boch ein Rind, wie die meine, Sein Berg schlägt warm, wie bas meine, Und ich weiß, er liebt mich." Ja Agnes, das thu' ich. Und so gruß' ich bas Handwerk und fasse beine Hand, Und segne ber Himmel auch unser Freundesband.

### Dem Oheim

jum funfzigjährigen Amtejubilaum 1843.

Es schwebet zwischen Gott und Ewigkeit Das Menschenleben, zwischen Erd' und Zeit. Darum zwei großen Welten es gehört, Und zwiesach ist sein Maß und inn'rer Werth.

Auch du, mein Obeim, siehst am beut'gen Tage Ein doppelt Leben dir porüberziehen: Das eine lang, erfüllt mit Freud' und Rlage, Das andre furz, ein Zucken, ein Erglühen, Ein Liebesbauch aus beines Gottes Munde Dein Leben beides! — klein erscheint es bir, Du stiller Greis, in beiner Treuen Runde; Doch daß es groß und viel war, fühlen wir, Und sagen bürfen wir's in bieser Stunde. Was in bir wogt' und fämpfte, ift geglättet, 3mar eines haft bu aus bem Streit gerettet, Das höchste Menschengut, die Lieb' im Bergen, Doch unfre Erdenkämpfe find dir fern; Schon siehst bu mit den Augen beines Herrn, Wie Alles furz war, eitel Glück und Schmerzen. Wir aber, die wir mit bem Leben ringen, Uns ziemt es, beute bir ben Gruß zu bringen, Den Gruß ber Liebe aus vergangnen Tagen, Dein Thun ju rühmen und bir Dant zu sagen. Als kleine Anaben riefft bu uns herein Un beinen Arbeitstisch, zu beinen Füßen Erschloß sich uns bes Wissens großer Schrein. Andächtig lernten wir bei dir begrüßen Des Alphabets geheimnisvolle Zeichen, Wir lernten Rahlen und die Linien streichen, Und haben bir, trot vielem Droh'n und Bitten, So manches Febermesser stumpf geschnitten. Du wußtest uns zum Spiel den Ernst zu machen, Und manche Weisheit kam uns unter Lachen. Dann ging es zum Latein mit heißer Wange, Der kleine Bröder kam, der alte Lange, (O Onkel, die Colloquia im Lange, Die hattest du aus alten Zeiten gern!) Und hinten kam der Zug von alten Herrn, Der Nepos, der Eutrop und Cicero Im grauen Röcklein, auf Papier von Stroh, Wie sie gebar das Waisenhaus in Halle.

So lehrtest du und wurdest nimmer matt Ru sorgen für der kleinen Neffen Hirn. Du brachst vom Baum ber Kenntniß Blatt um Blatt Und legtest sorglich es an unfre Stirn. Und wie ein Bater, freudig und mit Sorgen Bewachtest bu der Knaben Lebensmorgen. Und jedes Reis, das später wir errungen, Das uns ein flücht'ges Glück ins haar geschlungen, Du haft's in treuer Freundschaft mitgenoffen, Und wenn als Männer wir zur Heimat kamen Haft du uns liebend an das Herz geschlossen. Du wußtest wohl, von dir fam all ber Samen, Den wir jur Frucht zu bringen jett erstreben. Dein Segen leitet uns auf unfrem Bang. Dir aber sei zur Freude unser Leben Und was wir schaffen, bas sei unser Dank.

#### Lebende Bilder.

Borftellung jum Beften ber ichlefischen Weber am 16. Marg 1844.

#### Prolog.

Es tritt die Runft, die bobe Göttin, bent Webeugt und Hilfe flebend vor euch bin. Sie trägt nicht Diabem, fein Burpurkleid. Nicht ihren Zaubermantel lang und weit; Ein ärmlich Rleid verhüllt sie bis ans Rinn. Als Bettlermädchen steht fie an ben Wegen Und bittend streckt sie euch die Hand entgegen, Und spricht: "Ihr holben Freunde, gebt mir, gebt! Ich flebe beut im Namen vieler Armen: Denn wo bas menschlich Schone schafft und webt, Soll auch für Menschenleib das Herz erwarmen." Und weiter fleht die Kunft: "Ich bin ein Kind, In füßem Duft und Himmelsalanz geboren. Ich wohn' in einem Schloß mit goldnen Thoren, Bo jeder Beift mich zu erfreuen finnt, Wo ewiger Gesang und Jubel tont; Deshalb erschreckt mich's, wenn bas Elend stöhnt. Und auch das Bitten bin ich nicht gewöhnt. Drum seid mir freundlich, gurnt mir beute nicht, Wenn ich in meinen Werken irr' und fehle, Nehmt gütig auf, mas meine Barfe spricht, Die Farbe malt, benn voll ift mir die Seele. Ich komme nicht mit meines Hofes Pracht Umgeben von der stärksten Geister Drang, Ein fleines Bündel nur hab' ich gebracht, Von hellen Farben, Reimen, Sang und Klang, Die flücht'ge Arbeit weniger Sekunden, Und eilig nur hab' ich fie eingebunden;

Die breit' ich schüchtern jetzo vor euch aus, Laßt euch genügen auch ben kleinen Schmaus, Und seid mir hold in alter Lieb' und Gunst." So fleht am heut'gen Abend unsre Kunst.

### Bild: Die heilige Elisabeth, nach einer Shisse bon Besch.

Von all ben lichten Gestalten, die aus der Vorzeit Tagen In unser Erbenleben als großes Beispiel ragen, Strahlst du im milbesten Glanze durch Mittelalters Fern'. Elisabeth von Thüringen, des deutschen Himmels Stern.

Du schöne, heilige Fraue, bein Leben war Erbarmen, Dein größter Feind das Elend, bein Segen ein Gruß des Armen, Kein thatenlos Beschauen, kein frommes Schwärmen und Ruhn, Dein Glaube war ein starker: nach Gottes Willen thun.

Ihr Bildniß sollt ihr heute zuerst im Rahmen schauen, Als Muster für eure Thaten, ein Ibeal für Frauen. Es soll der Mann im Lande des Geistes herrschen und kriegen, Stets wird des Weibes Hoheit im Reiche der Herzen siegen.

## Bild : Tabulethrämer, nach Zindau.

In den Süden sollt ihr ziehen, Wo die Myrten festlich blühen, Wo das Leben fräftig lacht In der Farben voller Pracht. Dort ruht der Mensch in heiterem Behagen, Des Lebens Mühe berührt ihn wenig, Bon jedem Baume kann er den Genuß sich schlagen, Und jeder bunte Schmuck macht ihn zum König.

í

Bild: Indith und Holofernes, nuch Fornce Bernet.

Tausend Erbgeborne haben hier gelacht, geweint, gelitten, Und es ist das Fatum gnädig über sie hinweggeschritten, Weil sie sich gebeugt der Gottheit, der erhabnen, mitleidlosen, Der das Menschenkind ein Staub ist in dem Weltenweg, dem großen.

Aber wehe, wem unbengsam sich ber Nacken hebt, ber starke! Wer mit kühnem Fuße schreitet über seines Weges Marke! Denn am Wege, ben wir wandeln, lauern Mächte ungestaltet, Und wer drüber schreitet, gleitet, wo das Ungeheure waltet; Und er wird ein Sohn des Schicksals, den mit fürchterlicher Liebe Sich die Gottheit wählt zum Werkzeug, das den Weltenwillen übe. Weh dem Menschen, den das Fatum mit so mächt'ger Hand berührt, Denn sein Herz, es muß verdorren, seine Wange, sie verblüht. Riesengroß und schweigend gleitet sein Gebild durch Zeit und Land, Und der späten Völker Blicke starren brauf wie sestgebannt.

Bild: Jischerfamilie, nach Biedel.

An dem Golfe von Neapel Sitt der Fischer mit der Laute Auf dem Felsblock, den zum Throne Ihm die Well' des Meeres baute.

Und sein Weib am Boden ruhend Schaut ins Land mit hellen Blicken, Und die Tochter hängt sich schmeichelnd Un der Mutter Hals und Rücken.

Tamburin und Apfelsinen Liegen bei, des Süds Symbole, Und der Fischer singt dem Weibe Seines Bolkes Barcarole. Bild: Der Battenfänger bon Jameln, nach Randzeichnung von Sonberlanb.

Bor Zeiten war im beutschen Land viel Zauberet Und Geister und Gespenster mancherlei. Da tauchten Nixen in die grünen Fluthen, Die Salamander spielten in den Gluten, Und Elsen badeten im Morgenthau, Manch kleiner Kobold führte seine Frau Und trug als Regenschirm den rothen Pilz Und eine Eichelschal' als runden Filz; Die Feen hatten Flügelroß und Wagen, Sich an der Wolken Purpursaum zu tragen, Und konnten dort den Stoff zu Schleiern bolen Die Zwerze hausten emsig und verstohlen In Felsenrigen, und die starken Riesen Erschreckten Berg' und Wälder durch ihr Niesen.

So war es einst; wir sind seit jener Zeit Sehr alt und schrecklich klug geworden, Und dennoch zieht noch heut durch unsern Norden Ein Hauch von Geisterleben und Phantasterei. Nur dünn ist der Teppich, der die Geister versteckt, Und Mancher hat sie noch heute geweckt, Und Wanchen haben noch heut sie geneckt, Noch tanzen sie heimlich im Mondenschein, Noch glänzen sie lockend im goldenen Wein, Noch flattern sie schelmisch und leise Auch hier im Saal, in unserem Kreise, Ein kurzer Ruf und ihr hört ihre Weise.

Die Beifter fingen noch, allein fie schaben nicht. Jett aber bort die schreckliche Geschicht,

Die sich mit Singen einst in Hameln zugetragen. Es litt die gute Stadt an sonderbaren Plagen. Die Mäuf' und Ratten in ihr wurden mächtig Und trabten trotsia, übernächtia Durch Küch' und Keller, Straß' und Saal. Und Niemand wußte Rath für folche Qual. Da fam ein frember Sanger in bas Land (Rein Mensch bat seine Heimat je erkannt). Der fang, und sammelte burch Zauberweisen Die Ratten um sich ber in großen Rreisen. Sie folgten willenlos dem Mann als Herrn. Das fah ber weise Rath von Sameln gern Und that bem Sänger vieles Gold versprechen. Doch wie es manchmal geht mit großen Herrn. Das Gold gereute sie, es blieb bei dem Bersprechen. Da trat ber Spielmann an bes Marktes Bronnen Und sang, es lachte Jedermann vor Wonnen, Die Ratten famen herbenweis gesprungen, Allein die Kinder auch, die Mägdlein und die Jungen. Und als die Mäus' und Kinder standen in der Mitten, Da ift ber Sänger spielend aus bem Thor geschritten. Und Mäuf' und Rinder gang bezaubert hinterbrein. Er führte fammtlich fie in einen Bald binein, Rein Auge hat fie jemals mehr gefunden, Es waren ben von Hameln Ratt' und Kind verschwunden. Wir aber haben Birtuosen im Saitenspiel Ungablbar, viel Zaubergefänge, Bausbäckiger Kinder die Menge, Und auch der Mäuf' und Ratten viel.

Bild: Awei Damen in altfransösischer Crucht, nach französischem Stich.

D Roccoco, bu gute Zeit! Du Zeit der Courtoisie und Bedenklichkeit. Des höfischen Glanzes, ber Zierlichkeit! Du warst ein Schnürleib, den das Bolk der Erbe Bedächtig um sich legte mit Beschwerbe, Damit es sich ber wilden Sprüng' entwöhne, Die es im Mittelalter gern gethan. Den wilden Raufbold zogst du zum Galan. Bu funftgerechtem Bau bes Hauptes Mähnen, Bu feinem Bas die ungeschlachten Tritte. Auch bein staffirter But entspringt aus stillem Sebnen, Aus heil'gem Trieb nach Ordnung, Maß und Sitte. Und was damals sich feltsam, äußerlich Un Haar und Rleid manierlich bat gestaltet, Daffelbe lebt jett schön und innerlich Als Bluth' im Leben unfrer Zeit entfaltet. Drum laßt auch jene Zeit im Bild euch malen Als Streben nach dem Schönen, Idealen.

Bild: Ber Knabe Zully, nach fransösischem Gemälde.

Es bricht sich das Genie die eigne Bahn, Und fängt es seinen Lauf auch in den Küchen an. Als Beispiel sollt ihr hier den kleinen Lully sehen, An dem dasselbe Wunder ist geschehen. Er war ein hübsches Kind, Italienerblut, Und spielt' auf seiner Geige ausgezeichnet gut. Der ward vom Herzog Guis' als Musikant Aus Florenz nach Paris gesandt Zu Mademoiselle Montpensier; Sie kleidet' ihn in Weiß vom Kopf zur Zeh', Und stellt' ihn drauf als Küchenjungen ein. Allein so ungewöhnlich war das Geigen sein, Daß König Louis quartorze Selbst bemerkte des Knaben force, Und ihn zum Director machte seiner Musika. Auch ward er später Intendant der Opera. Und neunzehn Opern hat er componirt, Und die Mittelstimmen und die Fug' emancipirt, Wie in dem Conversationslezikon zu schauen. Hier seht ihr ihn vor Montpensier der Frauen; Er ist nur in seiner Küchentracht, Hat aber doch die Herrschaft zur Verwunderung gebracht.

# Scenen aus dem Maskenfest des guten König René.

(Börfe 1844.)

1.

Ber König.

Willfommen in den festgeschmückten Hallen Ihr Alle, meines frohen Reichs Basallen! Ich hab' euch aus der frost'gen Erdenwelt Her in mein lustig Sommerland gerusen, Und hab' euch heut ein buntgewirktes Zelt Errichtet über meines Thrones Stusen, Die Kerze flammt und lockend klingt die Schelle, Der Freude weih' ich des Palastes Schwelle.

In jedem Menschen liegt ein Paradies, Ein Land der Seligkeit, doch tief verborgen; Denn dräuend stehn davor mit Schwert und Spieß Des Erdenlebens kluge Müh'n und Sorgen, Und nur in guten Stunden dringt der Duft Des stillen Landes in die freie Luft; Wir hören staunend um uns Klang und Singen Und sehn Gestalten aus der Tiefe dringen, Und sehen scheu und heimlich nur die Wonne, Die Wunderblüthen einer innern Sonne. — Fühlt ihr in euch das Land im Zauberschlase? Die Phantasie heißt dieses Paradies, Das Leben aber ist ein Apfelbiß, Der uns daraus verjagt zu unstrer Strase.

Ich aber will in meines Reiches Grenzen Die frohe Traumwelt an das Licht euch rücken. Und meine Unterthanen mit ben Kränzen Der Poefie und schönen Laune schmücken. Hinweg den Ernst, die Kalten aus der Stirn! Nicht fümmert uns was braußen bröhnt und wettert. Berächtlich fei ber Weisen fleines Sirn. Das selbstaefällig sich allein vergöttert. In bem Becher schäumt ber Freude Wein, Beran! beut soll er getrunken sein; Die Farben, die sonst nur am himmel glühn, Heut sollen in meinen Saal fie ziebn: Und Lachen und Scherz und frohe Klänge, Der ichelmischen Geifter buntes Gebränge, Beut wird es in beitrem, phantaftischem Leben Such grüßend und lockend bier umgeben. Berbei, ihr Masten im bunten Geschmeibe! Ich ruf' euch, René, ein König der Freude. Hier ift mein Land, ein leichter Reif die Krone; Richt Gold noch Güter geb' ich euch zum Lohne, Der höchste Lohn sei meiner Damen Lachen, Die höchste Strafe schöner Lippen Zorn, Mein Schat bas ist bes Weines klarer Born, Er wird euch Alle reich und glücklich machen. In meiner Charte, bem Berfassungsbuch,

Steht als das Grundgesetz ein einz'ger Spruch: "Seid Schelme und Narren so sehr ihr könnt, Denn so gedeiht mein Regiment!" Und somit seid gegrüßt, ihr Masken alle! Tönt, ihr Trompeten, in der Königshalle; Reicht mir den Wein in seinem Silberkleide: Der erste Becher heut, er gilt der Freude!

2.

#### Ber lustige Rath.

Bei meiner Mütze und der Schell' am Tuch, Du hast gesprochen wie ein Predigt-Buch, Beschaulich und erbaulich Und wenn die Gabe schöner Worte Königstugend ist, So bist ... du ein samoser König. Doch lieber Herr, uns nützt das wenig.

Es hat mein Vetter bort mich zum geheimen Rath erkoren, Und trag' ich auch nicht grade Eselsohren, So merk' ich doch, ich bin heut euer Narr, Drum sei mein Wort an euch nicht ganz verloren: Ihr habt euch Alle hübsche Narrenkleider gemacht, Und das Lachen am Nocke mitgebracht, Allein wie sieht's von Innen aus? Noch ist euch die Narrheit eine surchtsame Maus, Versolgt von der Kate Bedenklichkeit, Ist dies und das auch passend und schickelich? Und der und die, wie drehen und bücken sie sich? Und hier und da, wie schimmert das Kleid? Ind hier und da, wie schimmert das Kleid? Ind beshalb beschwör' ich euch beim Sthr. Thut mir die Liebe und denkt vorläusig an gar nix.

Kaßt ench treiben von den Wellen der Laune, Hofft nicht, daß wir euch unterhalten,
Ihr selbst müßt die Freude heut gestalten,
Sie blüht für den Genügsamen an jedem Zaune.
Nicht hochstudirter Witz, nicht sein geschlissene Worte, Behaglichkeit heißt unsre Himmelspforte:
Und das allervortrefslichste Narrenstück
Sei unter aller klugen Kritik.
Ihr holden Damen im Königsschloß
Und du mein schnucker Rittertroß,
Bleibt Einer verständig, an dem wird's gerochen.
Ich habe gesprochen!

3.

#### Ber Schmied und das Grafenkind.

Der Troubabour fingt:
Es lacht die Rose der Provence
Im hellen Sonnenschein,
Doch schöner lacht im Schloß Besance
Des Grasen Töchterlein,
Und unten im Thale,
Da hämmert am Stahle
Der junge Waffenschmied, sala.
"D Dame, schöne Dame,
Ich liebe dich! Ich liebe dich!

Du Fräulein in dem hohen Schloß, Du trägst ein Seidenkleid, Es folget dir ein Dienertroß In Sammet und Geschmeid, Ich aber, ich trage Die Kohlen und schlage Mit meinem Arm den Stahl." Das Fräulein warf vom Felsenhang Ein Ringlein in das Thal, Der goldne Reif, er lief und sprang Bis zu dem Schmied im Stahl. Da rief er nach oben: "Bohl komm' ich gezogen Zu holen mir die Brant."

Und mit dem Hammer schlägt es an Zu Besance vor dem Thor, Das Fräulein ries: "Mein Castellan, Sag an, wer hält davor?" "In Gold und Geschmeide Und purpurnem Kleide Ein königlicher Held."

"Was schwingt mein König in der Hand Den Hammer wie zum Streit? Was trägt mein König unterm Sammt Ein schwarzes Kohlenkleid? Was trägt er am Finger, Der König am Finger Mein goldnes Kingelein?"

"Ich hab' gesungen meine Lieb' Alls Schmied im tiefen Thal, Erworben hab' ich beine Lieb' Mit Hammer und mit Stahl. Ob Schmied oder König, Der Lieb' ift es wenig, Die Lieb' ift ewig frei."

Das war mein Lieb vom Kohlenkleib Und von der Liebe Sold. Ihr aber, schöne Damen, seid Dem Minnesänger hold, Und spendet zum Lohne Bon euerem Throne Mir einen holden Blick. Lala, sala. O Damen, schöne Damen, Ich liebe euch, ich liebe euch!

## Shlesische Aunft.

(3m Rünftlerverein 1843.)

Schweigt still und hört, was ich euch erzähl': In jener Nacht, als das große Modell Des Fridericus Rex ausgepackt war, Und in Rlagemanns Schoppen stand, weiß und flar. Da klopft's in der Nacht an des Hauses Thor, Und der König ruft vom Pferde: "Messieurs, wer ist davor?" Da treten respectvoll berein Bang von Metall und Stein Herr Tauenzien und Blücher, das Soldatenväterlein, Sie marschiren und bringen salutirend ihre Grufe bar: Und der König rückt den Hut: "Da bin ich, bon soir!" Und Blücher spricht: "Das freut uns, Blitz und Mord! Euer Majeftät, wir bringen ben Rapport, Da wir bas Unglud haben nichts als Runftwerke zu fein, So steht auch nichts als die verfluchten Rünfte drein." "Ja," sprach der König, "die garcons in Schlesien Sind immer fünftliche Leute gewesen: Zuerst die Stadt, fagt, wie's ihr geht." "Na," sprach ber Blücher, "Guer Majestät, sie steht. Gaslaternen find noch nicht, doch illuminiren fie innerlich. Und die Grenzsperre von Rugland ift ihnen hinderlich.

Gutherzig sind sie, aber frakeblich und haben ein loses Maul." "So?" fagte ber König, "ber baumet, ift nicht ber folechtefte Baul. Ihr habt ja wohl hier einen Künftlerverein, Wie leben die Künstler, was nehmen fie ein?" "Die sind noch erträglich lustig und wohlgemuth. Doch wer sich fühlen will, in die Ferne geben thut: Sie leben von Groschen, wenn sich's grade nicht thalert, Und ihr oberster Gouverneur beifit Kablert." "Uh, der Professor?" sprach der König, "sehr respectabel!" "Sehr," fagte Blücher, "und zu Bielem capabel." "Nun Tauenzien, wie steht's mit der heutigen Malerei?" "Guer Majestät, die macht ein großes Geschrei, Sie malt Poesie und Strategie und Allegorie, Nachtwächter. Betrunfne und böbere Zwecke. Elfen, Mondichein, feinwollige Bode, Schinken. Weltgericht und Bolizei Und vermengt Historie und Rabinetspielerei." Da unterbrach der König: "So? Nun das geschieht auch anderswo." "Der schlefische Maler aber porträtirt zumeift. Und jede Borfte heut sich Pinsel heißt." .. Und die Architektur, was treibt benn die?" "Euer Majestät, Eisenbahnen und herrschaftliche Logis, Sie abmt nach die Stile jeder Bergangenheit, Weiß sogar mit altnorwegischen Holzkirchen Bescheid, Und sucht jett vergebens ben Kunftstil unserer Zeit." "Nun Tauenzien, wie geht es endlich ber Sculptur?" "Euer Majestät, die Schlesier lieben mehr die bloße Natur: Allenfalls arbeiten sie noch in weichem Thon, Das merkt man in ber Stadt beim Hereingehen schon, Machen Euer Majestät gnädigst zu meinem Plate den Weg, Dort knetet halb Breslau bis an die Knöchel im Dr-. Vor Kurzem ließ die Stadt eine filberne Freiheit modelliren. Doch ift fie nur klein."

"Ja," lachte ber König, "meine Breslauer prätendiren, Sie follte größer fein." "Die Musik, Guer Majestät, ist noch am besten baran. Ein Jeder macht's halt grade so gut als er fann; Und bas Singen und Spielen läßt ber Schlesier nie. Die Rünftler=Concert' und die Sing=Afademie Sind honette troups und aut commandirt: Auch der große List hat hier graffirt." "Schön," sprach ber König, "und was machen die Boeten? Laufen sie noch immer umber zu Hochzeit und Kindesnöthen?" "Ja, Euer Majestät, sie sind noch unermüdlich Und thun sich gern bei Zweckessen gütlich. In Schausvielen und Epossen sind sie nicht grade glücklich. Aber ihre Lyrif ist fast immer wohlmeinend und schicklich. Zwar ift sehr verkleinert ihr alter Orden. Die große Beibelerch' ift fortgeflogen worben, Die Franz und ber Sallet sind in die andre Welt gezogen, Aus der sie Beide, sehr verschieden, ihre Nahrung sogen. Jett aber des Holtei Rücktehr in Aussicht liegt." "Der von Holtei?" rief ber König vergnügt, "Er hat dem peuple Lieder gemacht Und meine Rommismäntel in Renommée gebracht; Das war verdienstlich, ich schätze den Mann." Da bub ber alte Blücher gerührt zu singen an: "Schier dreißig Jahre bift du alt." "Laßt gut sein, Blücher, wir sind nicht im grünen Walb. Das Uebrige mögt ihr Herren euch sparen, Für beute bab' ich genug erfahren; Ich bor', es geht boch, wenn auch nicht vorzüglich, Ein Rom erbaut sich nicht augenblicklich. Der Nuten schafft Gold, und sei es aus Roth, Die Runft schafft Leben und bettelt um Brot. Bewahre der Künstler sich nur Contenance und Muth. Die Welt ift rund, es wird wohl wieder aut."

Und hier zog der König den kleinen Hut, Und ruft in den Schoppen, daß die Balken beben: "Die Kunst und Künstler in Schlesien sollen leben!"

# In die Gedenkbücher eines befreundeten Saufes.

1.

In neuer Wohnung. (Silvester 1874.)

Die in bunkler Ecfe lauern. Robold, Wichtel, Beinzel, Rlaus! Seid auch ihr aus alten Mauern Mitgezogen in dies Haus? Alles ist hier neu und zierlich, Darum haltet euch manierlich. Laßt auf Sopha und auf Tischen Bürft' und Lappen nie erwischen: Seid verträglich in der Rüche, Achtet febr auf Wohlgerüche, Daß der Braten nicht verbrenne. Nicht die Milch ins Feuer renne. Gießet niemals Rothweinflece Auf der Hausfrau Tischgedecke, Untersteht euch nicht zu necken, Hut und Handschuh' zu verstecken, Gummischube zu vertauschen; Und daß Reiner daran bente, Je die Gafte zu berauschen! Aber forgt für gut Getränke. --Doch vor Allem gebt euch Mühe, Daß hier frobes Leben blübe. Daß ben Lieben, die bier hausen,

Das Behagen niemals fehle. Was ihr nur vermögt zu mausen Aus den Tiesen, in der Luft: Farbenglanz und Blüthendust, Lieder aus der Bögel Kehle, Mondenlicht und Sonnenschein Tragt in dieses Haus hinein, Malt die Wände, Wangen, Mienen Und erweist, daß in der Nähe Guter Menschen gute Geister Treu und unablässig dienen.

2.

#### für Astn.

Im Glücke zweifelnd boren Der Freunde stolzes Lob, Die Arbeit sich nicht ftoren, Schallt auch der Tadel grob, Den Mantel um sich schlagen, Wenn wild das Wetter brüllt. Das größte Leib ertragen Still und bas Haupt verhüllt: Sich würdig gern verneigen Dem lieben Bublicum, Doch Wenigen nur zeigen Der Seele Heiligthum. Die Liebe treu bewahren In wohlverschloffnem Schrein, Und unter lauten Schaaren Gern summen: "boch allein" -Das, liebe Freundin Afta, war Philosophie seit manchem Jahr.

3.

#### Jür Manda.

Liebe runde Sonne, dich beschwör' ich. Dich bejahrter Mond besselbengleichen, Dich, bu luft'ges kleines Sternenvolk, Die ihr staublos, mühelos, unendlich, In ben ewig leuchtenben Gewändern Ueber Wolfen auf und nieder wandelt, Sendet meiner jungen Freundin Wanda Eure besten Strahlen in ihr Leben. Helle Farbe, luftig bunte Mischung, Reichlich etwas Gold und Purpur drunter, Daß ihr ftets an Antlit und Gewande, In den Augen und im warmen Herzen Etwas von des Himmels Abglanz leuchte, Uns zur Freude, euch ein Wohlgefallen. Seid ihr hold, wenn fie das Auge suchend Von der grauen Erde zu euch aufschlägt. Liebe Sonne, lach' ihr jebe Thräne Bon ben Wangen und vertilge schleunig Alles Dunkel, wo die Riefenpilze Reu' und Elend wuchern und umberschwirrt Bose Fledermaus Melancholei. Tragt, ihr Sternlein, still, in enrer Beise Ernst und Frieden ber bedrängten Seele. Und auch du, du wandelbarer Dickfopf, Sei nicht kalt, gespensterhaft und schaurig, Doch um Alles auch nicht zu gefühlvoll! Lustig scheine, blingle mit ben Aeuglein, Schneid' ihr nie Gefichter, alter Mond.

#### für Martha.

Hoch vor jedem Amt auf Erden Lob' ich mir bas Pathenthum. Unbre tragen bie Beschwerben. Doch der Pathe hat den Ruhm. Wenn die Freundschaft fich versammelt Und das Kind vom weißen Schafe Oder auch vom Mops und Monde Unbehilflich Berfe ftammelt, Sitt der Bathe still und lauert: Stockt die bichterische Leiftung, Bleibt er fern und unbedauert, Doch gelingt die Runfterdreiftung. Dann bewegt er fraftig fich, Faßt den Kleinen bei den Haaren, Rübmt den Geist in jungen Jahren Und erklärt: "Der Path' bin ich."

Zwischen Bogelsang und Dichten Lebt' ich friedlich diesen Pflichten, Stets verbindlich, wo man ahnte, Stets bereit, mich an dem heiligen Werf der Taufe zu betheiligen, Wo ein Pathenbrief ermahnte. Und um treu im Amt zu sein, Ließ ich mir als Borrath schlagen Zwölf verzierte Becherlein. Kam ein Brief, so ging ein Becher; Elf getaufte kleine Zecher, Ehr' und Freundschaft tauscht' ich ein Gegen elf der kleinen Becher.

Doch die zwölfte Silberschale Warb mir einen seltnen Gaft.

Reckend ftellt' ich fie jum Mable. Und ich drobte: wer sie faßt Wird mein Göttel, ich ber Bathe, Jeder geh mit sich zu Rathe, Solcher Dienst wird ihm zur Last. Denn ich barf ihn buzen, tabeln, Sitt er ichief, ihn grade ruden, Alles prüfen, soll mit Nabeln, Binsel, Stift ihm Etwas glücken; Und ich barf ihm Bücher wehren, Tugend rathen, Weisheit lehren. Er jedoch soll in dem Garten An der Pforte mich erwarten, "Guten Tag, Berr Bathe" jagen, Meinen Sut zur Seite tragen. Mir befliffen prafentiren. Bum Geburtstag gratuliren. Und fich immer zu mir fehren Hold in Mienen und verbindlich; Rurz, in Allem, was erfindlich, Mich beachten und verehren. — Bieles Schwere gibt's auf Erben, Doch am meisten schafft Beschwerben Stets ein gutes Rind zu fein.

Einsam stand das Becherlein. Alle saßen starr und düster, "Ohne Taufstein, ohne Küster!" Klagten sie in sich hinein.

Da erhob sich leise, leise Nach dem Pfande deine Hand, Und in ungewohnter Weise Wurdest du mir zugewandt. Unter all ben jungen Sprossen, Die mir Andre beigewunden, Eine Rose, die erschlossen Sich freiwillig mir gebunden.

Leichtes Spiel hat uns gesellt, Ernster Sinn barg sich im Scherzen, Denn ich fühl' in meinem Herzen Anders beinen Stuhl gestellt. Zarte Freundschaft, reine Neigung Hat seitdem dich mir verbunden Und zum Schmucke ward uns Beiden Unser Amt in frohen Stunden.

Sei gesegnet, beinem Leben Auf der Höh', im stillen Thal Soll des Dichters Pathenwahl Gute Vorbedeutung geben. So dich grüßend summ' ich leise Wieder die gewohnte Weise: Auch vor deines Lebens Morgen Lob' ich mir das Pathenthum, Jungen Helden schaffst du Sorgen, Doch der Alte hat den Ruhm.

5.

für Cba.

'S ist ein Jahr, da saßen wir vertraulich Hier beim Mahle, du in unsrer Mitte; Dir zu Ehr' erhob sich kluge Rede Bon dem Amt des Dichters und der Frauen, Und daß beide ganz dasselbe üben, Schönheit, Anmuth, ideales Fühlen In bem herben Streit bes Marktes hütenb. Du, in bräutlicher Berklärung, lauschtest Unstrer Beisheit, Mädchen halb, halb Fraue, Traulich klang bir in bem Herzen wieder Daß ber Dichter und die Frau verwandt. Und du gabst dies Buch in meine Hand, Und du batest: "Schreibt das alles nieder."

Mit bem Gatten zogst du in die Ferne, Ehrlich übtest du dich in der Frauen Holber Dichterarbeit, dem Geliebten Lieb das Haus und lieber dich zu machen. Blätter sielen und der Schneesturm tobte, Frühling kam und neue Hoffnung keimte. Und du sandtest Botschaft nach dem Buche, Frugst bekümmert, wo der Spruch geblieben. Doch die Blätter lagen unbeschrieben, Ob aus Zusall? ob in stiller Sorge, Daß der klugen Lehre von Berwandtschaft Zwischen Dichterwerk und Amt der Frauen Noch ein letztes Quentlein Weisheit seble?

Endlich kehrtest bu zum Vaterhause, Anders du und eine Andre uns. Wie gehüllt in unsichtbare Schleier, Wie ein schwer Geheimniß schrittest du Auf die Stusen, durch die Hausgenossen, Die sich dir in scheuer Ehrsurcht neigten. Im geschmückten Saal, gleich einer Fürstin Haben sie das Lager dir gebreitet, Vater rückte sorglich dir den Sessel, Mutter trug geschäftig dir den Pfühl; Und du ruhtest in dem Vaterhause Als ein müder Vogel, der das Wetter Uhnend, angstvoll mit den Klügeln flattert.

Auf die Sprache Gottes bebend barrt. Da erklang ein neuer Ton im Hause. Junges Leben lag in beinen Armen Und bu schautest in zwei Kinderaugen, Fühltest leif' ein zuckend Kinderherz. In der Stunde hat der Gott des Lebens, Eva, dich geweiht zur Dichterin. Und der Hausfreund, den als einen Lehrer Du vor Zeiten ehrtest. legt die Blätter Heut dir ernsthaft in die Hand gurud. Chrerbietig grüßt er die Benossin Seiner Runft als beff're Meifterin. Arm ist seine Macht doch gegen beine. Er begleitet das geschaffene Leben Singend, schilbernd mit gewähltem Wort, Nur was Andre wurden, kann er geben. Dir verlieh der Welten großer Hort Theil an seiner Arbeit. Neues Leben Schufft du felbst zu göttlichem Gebicht. Von dem Kleinen auf der Mutter Händen Strahlt beglückend warmes Himmelslicht Bu bem Bater, aus bes Hauses Wänden Weit binein bis in des Bolkes Mitte. Denn ber Urquell aller milben Sitte, Bürgschaft, daß in finstern Jahren nicht Schönheit, Abel unferm Bolt vergebe, Ist die hohe Boesie der Che. Bit die Mutterliebe, Mutterpflicht.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



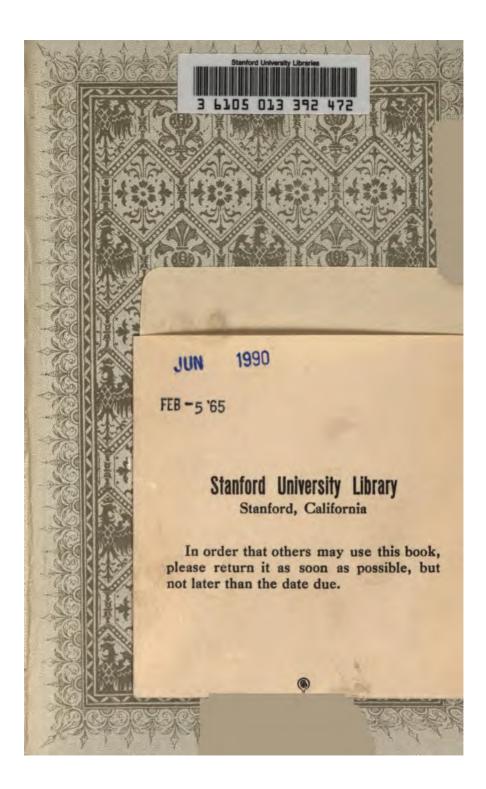

